



#### BÜSTE VON ANTON ZUR STRASSEN im Foyer des Leipziger Stadttheaters

## Erinnerungen

an

# Richard Wagner

von

### Angelo Neumann

11

Mit vier Runftblättern und zwei Faksimiles

Dritte Auflage



Leipzig Verlag von L. Staackmann

EACULTY OF MUSIC

UNIVERSITY OF TORONTO

ML 410 WiN4 1907

Alle Rechte, insbesondere das Abersetzungsrecht, vorbehalten.



Drud von C. Grumbach in Leipzig.

## Inhalts=Verzeichnis

|                       |          | I. Aus der Serne                             | Geite |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------|-------|
| 1.                    | Kapitel: | Wien                                         | 3     |
| 2.                    | "        | Leipziger Direktion                          | 14    |
| 3.                    | ,,       | Banreuth 1876                                | 18    |
| 4.                    | "        | Annäherung und Abbruch                       | 23    |
| 4                     | "        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,      |       |
|                       |          | II. Der Ring in Ceipzig                      |       |
| 5                     | Kapitel: | Neue Anker                                   | 55    |
| 6.                    | "        | Rheingold und Walküre                        | 70    |
| 7.                    | "        | Siegfried und Götterdämmerung                | 83    |
| 8.                    | "        | Dorbereitung zu Tristan                      | 104   |
| 0.                    | "        | continuing ja continuin                      | 101   |
|                       |          | III. Berlin                                  |       |
| 9.                    | Kapitel: | Richard Wagner und Botho von hülfen          | 113   |
| 10.                   | "        | Gestaltung, Umgestaltung                     | 127   |
| 11.                   | ,,       | Die Nibelungen in Berlin I                   | 144   |
| 12.                   | "        | Die Nibelungen in Berlin II                  | 170   |
|                       | "        |                                              |       |
| IV. Wunich und Wirken |          |                                              |       |
| 13.                   | Kapitel: | Wiederfinden                                 | 181   |
| 14.                   | "        | Paris und Klein-Paris                        | 201   |
| 15.                   | "        | Condon                                       | 222   |
| 16.                   |          | Der Parsifal                                 | 233   |
|                       | "        | 1 11                                         |       |
|                       |          | V. Das Richard Wagner=Theater                |       |
| 17.                   | Kapitel: | Norddeutschland - Holland und Belgien - Sud- |       |
|                       |          | deutschland                                  | 249   |
| 18.                   | 11       | Italien                                      | 259   |
| 19.                   | "        | Österreich                                   | 322   |
| 20.                   |          | Rufland                                      | 329   |

Geite 35 Zeile 4 oben lies: 3m Betreff " 91 " 17 unten " welchen " 18 " " " 12 oben " Ihrer , 115 mir Ihre , 147 folgende Puntte , 208 Théâtre 230 " 5 unten " Siegmund , 272 . 7 . . einerfeits , 5 , , 276 mit mir

#### I

## Aus der Ferne







#### Erstes Kapitel

#### Wien

Die erste Bekanntschaft mit Richard Wagners Muse versdanke ich meiner damals in Wien einen ausgezeichneten Rufgenießenden Gesangmeisterin, der Frau Therese Stilke-Sessi, einer Schwester des berühmten Malers hermann Stilke in Berlin, die mich, den neunzehnjährigen jungen Mann, gegen den Schluß der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts zum Sänger heransbildete, mir unter anderem auch die Partie des Wolfram von Eschenbach einstudierte und mich für die edle Melodik seiner Gesänge begeisterte.

Ich hebe dies besonders hervor, weil damals jeder Theaters direktor oder Theateragent in dem eingereichten Repertoires Derzeichnis die Partie des Wolfram zu finden schon für eine ganzerstaunliche Sache hielt.

Doch ich war in jenen Tagen noch so wenig wagnersest, daß ich gelegentlich einer Aufführung des Fliegenden Holzländer am k. k. Hosoperntheater in Wien in einer musterz gültigen Besetzung nach dem mir unendlich dünkenden Duett des zweiten Aufzuges, ohne den dritten Akt abzuwarten, abzgespannt das Theater verließ.

Die Besetzung verdient hier erwähnt zu werden: Senta — Luise Dustmann, Marn — Karoline Bettelheim, Daland — Karl Manerhofer, Erik — Gustav Walter, den Holzländer sang Johann Nepomuk Beck. Dirigent war Heinrich Esser.

3

1\*

Im Jahre 1862 trat ich nach einem Engagement in Preßburg und Danzig in den Derband der Wiener Hofoper. Ungefähr gleichzeitig kam Richard Wagner zu längerem Aufenthalt in unsere Kaiserstadt. Er betrieb hier die Aufführung seines Tristan, der nach 47 Klavierproben schließlich doch als unaufführbar wieder abgesetz wurde. Zugleich suchte er mit dem Wiener Publikum durch mehrere große Konzerte Fühlung zu gewinnen, die er im Theater an der Wien gab. Da er im Hotel Kaiserin Elisabeth wohnte und meine Wohnung auf der Stubentorbastei lag, geschah es häusig, daß ich ihm auf der Straße begegnete, wenn er aus den Proben kam, zumeist mit sich selbst redend und sein großes rotes Taschentuch schwenkend. Auf dem braunen Haupthaar saß gewöhnlich ein Inlinderhut und den Leib bedeckte ein dunkler, sast niemals zugeknöpster Schlußrock.

Seine Anwesenheit brachte Leben und Bewegung in die Wiener Kunstwelt, allenthalben wurde die Wagnerfrage auf das eifrigste aufgeworfen und diskutiert. Ich selbst stand mit der Mehrheit meiner Altersgenossen auf des Meisters Seite und war Zeuge seiner Triumphe im Konzertsgal. Diese waren viel= leicht am größten in dem Tausig=Konzert, das im großen Redouten= saal abgehalten wurde, und zwar nach der Freischütz-Ouverture unter Wagners Taktstock. Das Publikum geriet in einen Taumel der Begeisterung. Der Meister selbst schien mit dem Gelingen gufrieden gu fein und streichelte Richard Cenn, den Suhrer des hornquartetts, an dessen Vortrag er die meiste Mühe gewandt hatte. Ich sehe ihn noch vor mir auf dem Podium, wie er - immer mit dem unvermeidlichen farbigen Schnupftuch in ber hand - vor der enthusiasmierten hörerschaft sich verneigte und mit seinem schnell gemurmelten: "Mun, nun, laft gut fein. nun, nun, nun, 's ift gut!" die Aufgeregten beschwichtigte.

In der Oper wohnte Wagner im alten Kärntnertortheater einer Lohengrin-Aufführung bei. Er saß in der Direktions-loge. Im Swischenakt kam er, von dem damaligen Direktor der Hosoper, dem Römer Matteo Salvi begleitet, auf die Bühne. Wir Solisten wurden ihm vorgestellt und er richtete an uns ein paar flüchtige anerkennende Worte, die wir leider nur als Hössichkeitsformeln betrachten dursten. Denn er hat

fich in einem Briefe an hellmesberger über die Sanger jenes Abends nicht fehr befriedigt ausgesprochen. Die Besehung war: Cobengrin - Alois Ander, Telramund - Johann Repomuk Beck, König - Dr. Karl Schmidt, heerrufer -Angelo Neumann, Elia - Luise Dustmann, Ortrud -Marie von Destinn, Dirigent - heinrich Effer. Naturlich war es bei der Neuheit der Aufgaben damals keine Kleinigkeit, feinen Anforderungen Genüge gu leisten. Wie fremd der Wagner= stil in jenen Jahren anmutete, mag man daraus erseben, dak die Opernfreunde zwar in den hugenotten, im Propheten usw. bis zum Schlusse auszuhalten pflegten, dies aber in Wagners gewiß nicht länger dauernden Werken als eine außerordent= liche Kraftleistung ansaben. "Was, Sie haben den gangen Cobengrin gehört?" hieß es, wenn ich in später Stunde aus dem Theater zu meiner Tischgesellschaft trat. Ich pflegte nämlich icon in jenen Jahren durchaus keine Wagnervorstellung mehr qu persäumen.

3m Frühighr 1864 führte mich ein Gastspiel nach Stutt= gart. Es hatte mich dahin der gewesene hofoperndirektor Karl Eckert, der aus persönlichen Rücksichten seine Stellung in Wien aufgegeben und mit der am Württembergischen hoftheater vertauscht hatte, eingeladen. Als ich am Tage meines ersten Auftretens als Don Juan nach einer Probe aus dem Theater ins Botel Marquardt gurückkehrte, wurde ich in meiner Rube empfindlich dadurch gestört, daß der Gast des Nebengimmers ununterbrochen mit knarrenden Schuben auf= und abging, und das Geräusch murde auf die Dauer so lästig, daß ich den Kellner fragte, wer denn mein Nachbar sei, der wie ein gefangener Löwe ba immer auf= und abgehe. Es wurde mir zu meiner über= raschung gemeldet, der unruhige Gast heiße Richard Wagner. Als ich später mit dem Hotelier Marguardt zusammentraf und mein freudiges Erstaunen aussprach, Richard Wagner zum Nachbarn zu haben, teilte mir der als Kunstfreund bekannte Besitzer des hotels im Vertrauen mit, der Meister sei in solcher Geld= verlegenheit, daß er gar nicht zur table d'hôte, deren Bezahlung nach damaliger Gepflogenheit nach eingenommenem Mahle vom Kellner eingehoben wurde, berabkommen könne. Ich möge

doch Wagner mitteilen: er sei bereit, ihm die beiden schönsten Zimmer seines hauses einzuräumen, Wagner möge an die table d'hôte gehen, Jahlung verlange er überhaupt nicht, er sei glücklich, ihn unter seinem Dache zu wissen. Ich mußte erwidern, daß ich mit Wagner persönlich nicht bekannt sei, teilte aber Marquardts Anerbieten Eckert mit, der mit seiner Frau damals Wagners beinahe ausschließlichen Verkehr in Stuttgart bildete. Eckert bestätigte Wagners sinanzielle Bedrängnis, aber mit Marquardts wohlgemeintem Vorschlage dürse man dem Meister nicht kommen. "Meine Frau," sagte Eckert, "hat nach Wien geschrieben, um von ihrem dort erliegenden kleinen Kapital 700 Gulden slüssig zu machen. Auf das Eintressen dieser Summe warte Wagner, um von hier nach der Schweiz abreisen zu können."

Am Abend fand im Theater eine Aufführung des Don Juan statt. Wagner saß im Parkett und war von uns Sängern befriedigt. Wenn Weißheimer sagt, daß "meine auffallend langen Beine, die in ungeheuren weißen Trikots steckten", dem Meister Stoff zur heiterkeit geboten hätten, so will ich das nicht be= zweifeln, obwohl, wer meine Gestalt kennt, einige Mühe haben wird, ein solches übermaß zu gewahren. Es mochte aber fein, daß sie in dem übrigens prachtvollen Kostum der Wiener hofbühne länger aussahen. Nach einem zweiten Auftreten als Jäger im Nachtlager von Granada kehrte ich in Begleitung Sontheims nachts aus einer Gesellschaft beim und begegnete Eckert mit seiner frau. Er beglückwünschte mich zu dem außer= ordentlichen Erfolg des Abends, von dem er durch Baron Gall, dem damaligen Intendanten, unterrichtet war, und entschuldigte sich, nicht im Theater gewesen zu sein. Er hatte ein Telegramm erhalten, daß sein Bruder in Wien gestorben sei. Schon hatten wir uns getrennt, da rief er mich guruck: "Neumann, haben Sie schon gehört, Wagner ist durch eine Depesche vom König von Bagern nach München berufen worden und heute dahin abgereift." Ich habe also im wichtigften Augenblicke seines Lebens, wo seine Verhältnisse eine so tief einschneidende Wandlung er= fahren haben, Tur an Tur mit ihm gewohnt und durch Eckert gleichsam an dieser Schicksalswendung teilgenommen. Am nächsten

Tage wurde ich durch Eckert und seine Frau noch weiter von den Einzelheiten der königlichen Berufung unterrichtet, habe jedoch Richard Wagner während unserer gleichzeitigen Anwesenheit in Stuttgart im Mai 1864 übrigens weder gesehen noch gesprochen. Mit dieser Darstellung des wirklichen Sachwerhalts glaube ich die kleinen Irrtümer, welche sich über die Stuttgarter Episode in Weißheimers "Erlebnissen" vorssinden, zugleich auch in bezug auf meine Person berichtigt zu haben.

Das nächste Ereignis, das mir im Gedächtnis haftet und an diefer Stelle erwähnt werden muß, ist die erste Aufführung der Meistersinger an der Wiener hofoper, die Johann Berbeck sozusagen gegen den Willen seiner vorgesetzten Beborde und des gangen Personals durchzuseten wußte. Man begriff gar nicht den Eifer, womit er dafür eintrat, ja es kam so weit, daß sich hofbeamte zu den ersten Arrangierproben einfanden, um von amtswegen nachzusehen, was an dem Gerüchte von der "Unmöglichkeit" der Oper wahr sei. Ich selbst gehörte zu den Wenigen, die unter dem Banne dieser Musik standen, und die Partie des Nachtwächters, die ich innehatte, erlaubte mir, das Werk bei den Proben gründlich aus dem Juschauer= raum zu genießen. Bei der Aufführung selbst kam es bekannt= lich zu lärmenden Kundgebungen. Wenn sonst bei Wagnerauffüh= rungen die Verehrer des Meisters sich durch ihren Enthusiasmus auffällig bemerkbar zu machen pflegten, so waren es bei ben Meistersingern vor allem die Gegner, die sich kräftig rührten und gegen den Schluß des zweiten Aktes, nach dem Prügel= chor, vor dem zweiten Auftreten des Nachtwächters, ging im Zuschauerraum ein solcher höllenlarm an, daß ich in Gefahr geriet, den Schlufeinsatz zu verfehlen. Etwa gehn Minuten tobte der Kampf nach dem Sallen des Vorhangs zwischen den Seinden und den Bewunderern.

Ein zufälliges Ereignis bot sodann den Gegnern willkommenen Stoff, ihre Abneigung und Seindseligkeit gegen das Werk laut werden zu lassen. Der damalige Tenorbuffo der Hosoper, Julius Tampe, der den Beckmesser mit großem Gelingen in Wien geschaffen, erkrankte etwa ein halbes Jahr später und

wurde von den Ärzten nach Reichenhall geschickt, wo er bald darauf starb. Nun behaupteten die Gegner, Julius Campe sei als Opfer der unerhörten Anstrengung der Partie des Beckmesser erlegen; ein Ausspruch, der uns heute natürlich nur mehr grotesk anmutet.

Im Mai 1872 kam Richard Wagner zu einer Aufführung des Rienzi ins neue Hofopernhaus. Johann Herbeck, der inzwischen als Nachfolger Dingelstedts zum Direktor der Wiener Hofoper ernannt worden war, und der auf die Inszenierung und Einstudierung dieses Werkes die größte Sorgfalt verwandt hatte, die Aufführung auch selbst dirigierte, konnte nach dem letzen Fallen des Vorhanges nicht rasch genug zu Richard Wagner eilen, der der Vorstellung im ersten Rang in einer Mittelloge beiwohnte, selbstverständlich in der sicheren Erwartung, mit einem Worte der Anerkennung belohnt zu werden. Man mag sich des Direktors und Dirigenten Enttäuschung vorstellen, als ihn der Meister mit den Worten empfing: "Dem Sänger, den Sie da den Rienzi haben singen lassen, dem möchte ich nicht einmal einen Violinkasten herauszutragen anvertraun."

An diesen Aufenthalt Wagners in Wien knüpft sich noch eine heitere Reminiszenz. Der Meister dirigierte am 12. Mai ein Konzert im Neuen Musikvereinssaal, und da passierte es dem hornvirtuosen Richard Cevy - wenn ich mich recht be= sinne an einer der beiklen Stellen im Scherzo der Eroica mit dem Tone umzuschlagen, wie man sagt: zu giksen. Darüber lachte nun der ihm befreundete Luftspieldichter Eduard Mauth= ner, der in der ersten Reihe saft. In der Pause fand sich dann alles, was eine Berechtigung hatte oder zu haben glaubte, im Künstlerzimmer ein. Da erklärte denn Wagner: es sei ein Der= brechen, einen Blafer eines Giksers wegen zu verspotten. Man musse nur verstehen, was das heiße, dem spröden Metall den idealen Klang abzugewinnen, und wie an einem Tröpfchen Speichel die größte Künstlerschaft scheitern könne. Dabei um= armte er den Künstler, um ihn für das Ungemach gleichsam zu entschädigen. hierauf trat der ungemein geistreiche und witzige Levy auf Mauthner zu und sagte: "Lieber Mauthner, das war nicht schön von Ihnen, daß Sie bei meinem Gikser gelacht haben."

Mauthner, der sich hierauf lächelnd entschuldigen wollte, wurde von Levn unterbrochen, indem er fortfuhr: "Nein, mein lieber Mauthner, es war wirklich nicht schön und auch undankbar von Ihnen: denn, sehen Sie, ich war in allen Ihren Lustspielen und habe nicht ein einziges Mal gelacht." Man kann sich die allgemeine Heiterkeit, in die Wagner selbst am lebshaftesten einstimmte, denken.

Im Spätherbst 1875 hatte ich noch als Mitglied das Glück, allen Proben der Neuinszenierung und Einstudierung von Tannhäuser und Cohengrin an der hofoper durch Richard Wagner beizuwohnen, mas mit um so größerer Aufmerksamkeit geschah, als mein Plan, selbst an die Spike einer Buhne zu treten. bereits der Dollendung entgegenreifte. Welch ein genigler Reaisseur stand da por uns! Wie verstand er es, die gange Künstler= ichar zu begeistern, jedem Einzelnen Geste und Gesichtsausdruck überzeugend anschaulich zu machen. Ich habe bei diesen Proben den unauslöschlichen Eindruck empfangen, Richard Wagner sei nicht nur der größte Dramatiker aller Zeiten gewesen, sondern gewiß auch der größte Bühnenregisseur und Menschendarsteller. Beute, nach mehr als dreißig Jahren, stehen mir einzelne Momente seiner wundervoll ausdrucksvollen Mimik noch in unvergäng= licher Erinnerung. Ich kann seither keine Tannhäuser= oder Cohengrinvorstellung sehen, ohne daß mir sein Bild in den betreffenden Szenen in die Erscheinung träte.

Wie herrlich stellte er den Tannhäuser dar, wie er nach der Entzauberung aus dem Denusberg sich im Thüringer Waldtal wiederfindet. Fast zur Statue erstarrt, stand er mit ershobenen Armen da, beim Eintritt der Pilger geriet er in allsmählich gesteigerte zitternde Bewegung, bis er in tiesster Durchschütterung in die Knie sank und in das "Ach schwer drückt mich der Sünden Cast" ausbrach. Mit welch edeln Bewegungen und mit welch ritterlichem Feuer er den Tannhäuser während des Gesanges Wolframs darstellte, wie er die große Szene am Schlusse des ersten Aktes spielte, wie er alles bewegte und beseelte und wie er dem Candgrafen nebst allen Rittern und Sängern Geberde und Stellung angewiesen, bis zu dem Augensblicke, wo das Jagdgesolge mit Pferden und hunden vorgeführt

wurde — das sind Momente gewesen, die sich jedem unvergeflich

eingeprägt haben.

Seine Inszenierung des Einzuges der Gäste wurde geradezu vorbildlich für die spätere Zeit. Daß der Landgraf und Elisabeth mit dem Rücken zum Publikum die Eintretenden empfangen und die Pagen geschäftig seden Besucher anmelden, war seine Weisung. Früher saß das Fürstenpaar vom Beginn des Einzuges auf dem Throne und die Pagen kündigten nur einmal, summarisch, das Auftreten der Gäste an. Daß am Endpunkt der Szene eine Witwe mit zwei Kindern erscheint, war allerdings schon vorher Sitte. Aber erst Wagner zeigte uns, wie Elisabeth nach der offiziellen Begrüßung die beiden jungen Mädchen bei der hand nimmt und sie als zum erstenmal zu hose Kommende den versammelten Gästen vorstellt, sie der Mutter wieder zuführt und sich dann erst mit dem Landgrafen auf den Thron begibt. Im Sängerkrieg untersagte Wagner dem Tannshäuser ausdrücklich bei der Stelle

"D Wolfram, der du also sangest"

die damals übliche plumpe Geste, nämlich mit einwärts geballter Saust unter Wolframs Kinn. Im Sinale, als er dem Tannhäuser zeigte, wie er mit dem Ausruf

"Weh mir Unglücksel'gen!"

völlig gebrochen hinzusinken habe, stellte er ein Meisterstück der Schauspielkunst dar. Wie er sich dann wieder als Elisabeth in frommer Ergebung auf die Stufen des Thrones begab, dort die hände faltete, den Blick nach oben gerichtet, und so regungslos bis zum Fallen des Vorhangs dastand: das übte auf uns eine unbeschreibliche Wirkung aus.

Der höhepunkt von allem aber, was er vorführte, war Tannhäusers Erzählung. In tiefster Rührung begann gleich sein:

"hör an, Wolfram, hör an!"

und furchtbar erschütternd erklang der Bannfluch:

"hast du so bose Lust geteilt" usw.

In allen diesen Szenen stand ein großer Schauspieler vor uns.

Im Cohengrin spielte er dem Cohengrin, dem Telramund und dem König jeden Schritt und jede Bewegung vor. Schon sein überirdischer Gesichtausdruck, als er das

"Mun sei bedankt, mein lieber Schwan"

vortrug, bleibt mir tief im Gedächtnis eingeprägt. Mit welcher Innigkeit er pollends den Cohengrin sang, läft sich unmög= lich beschreiben. Der Elsa hat Wagner von ihrem ersten Auftreten an jeden Ausdruck, jede Armbewegung während der gangen langen Szene vor dem König vorgespielt, und als Wagner endlich beim Kampf in seinem Alltagskleide sich Lohengrins helm auffette und Schwert und Schild ergriff, um auf Telramund loszustürzen, wollte sich unser zuerst zwar eine gewisse Beiterkeit bemächtigen. Aber sie wich alsbald der größten Bewunderung und dem Erstaunen darüber, mit welcher Behendigkeit und fertigkeit er den Kampf durchführte, als hätte er nie etwas anderes als Schwert und Schild in Banden gehabt. Telramund hatte Mühe genug, ihm standzuhalten. Als er dann auf das musikalische Stichwort Telramund niederstreckte und mit dem linken fuße bei gebogenem Knie den am Boden liegenden Körper des Gegners leicht berührend, mit der Spike des Schwertes seine Bruft fast streifend, nun die Stelle sana:

"Durch Gottes Sieg ift nun dein Leben mein",

da glich er völlig einem göttlichen Heros. Und wie wußte er im Sinale Elsa die Begeisterung, mit der sie sich Lohenzgrin entgegenzustürzen hat, vorzuspielen, die Teilnahme des Chors anzusachen! Als hier der Vorhang den ersten Akt abschloß, da eilten die Musiker aus dem Orchester auf die Bühne, das ganze Chorpersonal, die Solisten, der Direktor umringten den Meister, und es hätte nicht viel gesehlt und man hätte ihn auf die Schultern gehoben und ihm einen Triumphzug bereitet. Aber Wagner, obzwar sichtlich von der spontan dargebrachten Ovation gerührt, winkte ab, indem er sagte: "'s ist gut, 's ist gut, Kinder, laßt's gut sein." Wie er dann im zweiten Akte in der Szene zwischen Telramund und Ortrud das schlangenartige Ausschlen der letzteren von den Stufen des Doms zeigte, als sie Telramund neuerlich für sich gewonnen zu haben glaubt,

als er dann Elsan (nebenbei bemerkt eine der schönsten Bühnenserscheinungen, Mila KupfersBerger) mit Ortrud die Szene vorspielte, wie Ortrud sie in ihre Schlingen zu ziehen sucht und Elsa ihr einen Augenblick Gehör leiht, sich befangen fühlt, mit einer raschen Bewegung sich aber aus dem Arm der Ortrud losslöst, der ihre Schultern umfangen hielt, und mit einem unnachsahmlichen Augenausschlag die Stelle brachte:

"Du Ärmste kannst wohl nie ermessen, Wie zweifellos mein Herze liebt —"

das mußte man gehört und gesehen haben. Auch erinnere ich mich, daß der Meister darauf bestand, die Schlußphrase Elsas im Duett mit Ortrud:

"Es gibt ein Glück, das ohne Reu"

in einem Atemzuge zu singen. Leider treffen dies heute nur wenige.

Die größte Sorgfalt verwandte Wagner auf das szenische Arrangement beim Kirchengange. Ich habe seit etwa zwanzig Jahren keine Gelegenheit gehabt, in der Wiener Hosoper einer Cohengrinaufführung beizuwohnen und weiß daher nicht, in-wieweit des Meisters Inszenierung heute noch beibehalten ist. Dom Söller links bewegte sich der Zug in das rechts befindliche Münster. Nach dem Einsatz der Edelknaben "Macht Platz!" hatte der Männerchor siebenundzwanzig Takte auf der Bühne stumm, aber mit lebhaften Gesten, meist gegen den Söller gerichtet, auszufüllen. Mit dem siebenundzwanzigsten Takte begann der Zug aus Elsas Gemach über den Söller, bis zur großen Treppe, welche im Hintergrunde die Mitte der Bühne einnimmt. Der Auftritt der voranschreitenden Edelknaben und Frauen hatte, sobald diese die Treppe erreichten, in möglichst breiter, das ist weit entsaltender Weise zu geschehen. Bei dem Thema



hatte Elsa an der Treppe oben, an der letzten Stufe angelangt zu sein. Als dies geschehen war, stellte sich Wagner an Elsas

Plat: und nun bewegte sich der Jug weiter und Wagner, der Elfa darftellte, schritt feierlich, beide Arme hoch erhoben, die handflächen gegen den Zuschauer, mit verklärten Zugen. leuch= tenden Augen, unverwandt nach oben gerichteten Blickes, ohne die Stufen auch nur einen Moment ins Auge zu fassen, sicheren Schrittes über die Stufen berab, binter sich einen kleinen 3wischenraum lassend für die Schleppe und die manteltragenden Edel= knaben: dann folgten vier Edelfrauen, dann Ortrud, So idritt der Meister als Elsa pom Zuschauerraum aus links seitlich ungefähr bis zur Rampe por, dort im halbbogen sich wendend. dann gegen den Dom zuschreitend. Bis zu dem Augenblicke, wo sie im Begriffe steht, die erste Stufe des Doms zu betreten und Ortrud ihr den Weg abschneidet, hatte Wagner Ausdruck und Geberde unverändert beibehalten. Weitere Einzelheiten bis aum Schlusse des zweiten Aktes übergehend, möchte ich noch als bedeutsam hervorheben: wie der König nun das zweite Mal mit Elsa und Cohengrin zum Dome schreitet und sie vor den Stufen anlangen, hieß Wagner den König, ohne fich um= zublicken, poraus in den Dom eintreten; dann stellte sich Wagner an Stelle Cohengrins, und, indem er mit dem rechten Arm Elsa umfing, die noch eine oder zwei Stufen tiefer stand. 30g er sie, die glückstrahlend zu ihm emporblickte, Brust an Bruft an sich heran. Elfa, an Cobengrins Blick hangend, wendet einen Moment das haupt zurück, gleichsam, als ob sie das Dolk 3um Zeugen ihrer Seligkeit machen wolle. In diesem Augen= blicke setzt das Warnungsmotiv ein und Ortrud, links vom Dublikum, also dem Dome gegenüberstehend, erhebt drohend ihren Arm; Elsa erschrickt, verbirgt ihr haupt an Cobengrins Brust, und während Cohengrin mit Elsa sehr langsam, immer in der vorhin geschilderten Stellung, rückwärts schreitend sich dem Innern des Domes mehr und mehr nähert, fällt Dorhana.

Das Außerordentlichste jedoch brachte der dritte Akt, wo Wagner fast die ganze Szene im Brautgemache spielte und sang. Unvergeßlich ist mir der Ausdruck immer tieferer Trauer, der sein Gesicht überzog, als Lohengrin merkt, daß Elsa immer näher daran sei, ihren Schwur zu brechen, und etwas Über-

irdisches lag in seinen Zugen, wenn er mit unnachahmlicher Anmut und perklärtem Ausdruck Elfa gum Senster führte, es mit dem linken Arm leicht aufstieft und der in seinem rechten Arm hangenden Elfa das "Atmest du nicht mit mir die suffen Dufte" sang. Sein scharf geschnittenes, geistvolles und charakteristisches Antlik wurde geradezu ideal schön in diesem Augenblicke. Und wie wir darnach hingerissen ihm zujauchzten, ihn umdrängten und umarmten, da wußte er gar nicht, was uns bewege. So sehr war all sein Spiel das Ergebnis eines unwill= kürlichen Lebens in der Situation. Noch viele mir in der Er= innerung gebliebene bedeutungsvolle Züge seiner damaligen Inszenierung müßte ich hier anführen, wenn nicht zu befürchten wäre, es möchte allmählich eine ganze Dramaturgie des Werkes daraus entstehen. Wenn ich überhaupt bei dieser Schilderung meinem Enthusiasmus öfter freien Lauf gelassen habe, so ist das eben auf die überwältigenden Eindrücke gurückzuführen. die mir aus jenen Tagen noch gegenwärtig sind.

#### 3weites Kapitel

#### Leipziger Direktion

Am 21. Mai 1876 übersiedelte ich von Wien nach Ceipzig, um gemeinsam mit Dr. August Förster, dem langjährigen Regisseur des Wiener Hofburgtheaters, die Ceitung des Stadttheaters zu Ceipzig nach Friedrich Haase zu übernehmen. Es konnte nicht fehlen, daß ich, aus einer bescheidenen künstlerischen Stellung an der k. k. Hosoper an die Spize eines der ersten deutschen Theater berusen, zu Anfang mit mancherlei Voreingenommenheiten zu kämpfen hatte. Als es in Ceipzig bekannt wurde, daß ich beabsichtigte, meine Tätigkeit als Opernedirektor mit Cohengrin zu eröffnen, da wurden sogar um Förster herum warnende Stimmen laut, dies sei unter keinen Umständen zu wagen. Unsere Kräfte, obwohl dem Publikum noch fremd, wurden von vornherein als ganz ungenügend hin-

gestellt, desgleichen die Insgenierung. Und nun gar der neue Dirigent, von dem kein Mensch etwas wußte! Ohne Gustav Schmidt, den bisherigen ersten Kapellmeister, so hieft es, wurde keine Opernvorstellung in Leipzig mit Erfolg gegeben werden können.

Wer war damals der junge Kapellmeister, dessen Name völlig unbekannt war, und den ich sofort nach dem von förster an mich ergangenen Rufe für Leipzig verpflichtet hatte? Ich freilich mußte, daß Josef Sucher, den ich von seinem Probedirigieren von der Wiener hofover her kannte, nach der Aufführung des Cobengrin nicht nur in Leipzig, sondern in der gesamten deutschen Musikwelt unter den besten Dirigentennamen genannt werden würde.

Unter mehr als schwierigen Derhältnissen hatte ich die Einstudierung und Insgenierung auszuführen. Eine perfonliche Derstimmung, die zwischen Sorster und Baase aus nich= tiger Ursache eingetreten war, veranlaßte unseren Dorganger, uns weder das Neue noch das Alte Theater vor dem Er= öffnungstage, dem 1. Juli, zu Proben zur Derfügung zu stellen, so daß wir beide, förster und ich, gezwungen waren, unsere Proben auf der kleinen, völlig ungenügenden Bubne des Carola-Theaters abzuhalten. War das für das Schauspiel schon unbequem genug, so war es für einen Rahmen, wie ihn der Cohengrin verlangt, zumal in der Inszenierung und mit dem grandiosen Apparat, wie ich das Werk der Musikstadt Leipzig, vor der ich gewaltigen Respekt hatte, vorführen wollte, eine fast unüberwindliche Schwierigkeit; woran wir, wie die Gegner meinten, unfehlbar scheitern mußten. Bei der General= probe am 3. Juli im Neuen Theater zeigte es sich indes, daß wir völlig gerüftet der am nächsten Tage zu erwartenden Schlacht entgegensehen konnten. Allerdings wurde uns anonnm und nicht anonym versichert, daß es wirklich eine Schlacht werden sollte: zweihundert Pfeifer, hieß es, seien vorbereitet, uns zu empfangen. August Sörster und seine geistvolle grau Flora betraten an diesem Abende mit großem Bangen die Direktionsloge. Schien doch diese das Ziel besonders aller jener Blicke, die eine sichere Niederlage zu erspähen hofften. Leipzig war damals die klassische

Stadt der Theaterskandale, und Gourmands solcher Ereignisse erwarteten diesmal einen ganz besonderen Schmaus. Eine siebershafte Spannung teilte sich dem Publikum bis zum Giebel des Hauses mit, und ein gewisses Fluidum lag in der Luft, das wir Theaterseute kennen und das uns anzeigt: heute geschieht etwas. Manche witterten schon Blut: die Namen der unsglücklichen Opfer schwirrten sozusagen in der Luft, die Künstler, ja selbst das mit Recht vielgerühmte Orchester sollte unter dem neuen Kapellmeister seiner Aufgabe in keiner Weise entsprechen. Dor allem aber sollte der Operndirektor und sein junger Dirigent unter dem Wutgeheul der Menge zerrissen und dem Publikum in Fehen zugeworfen werden.

Die größte Aufmerksamkeit wandte sich natürlich sogleich dem Kapellmeister zu, als er das Orchester betrat. Über seine Brille weg blickte er lächelnd und siegesgewiß nach unserer Loge hin. Als Sucher sich dann anschickte, dem Orchester das Zeichen aum Beginn des Vorspieles zu geben, da war es, als ob ein furcht= bares Meeresbrausen erst nach und nach sich beruhigen musse. und Sucher war so klug, dies abzuwarten. In dieser bis zum äußersten gespannten Atmosphäre begann das Dorspiel. Als aber der lette Ton verklungen war — da brach ein Beifallsturm im gangen hause los, der den Gegnern für den weiteren Derlauf des Abends ein boses Omen bedeutete. Und nun hob sich der Vorhang, und das erste szenische Bild machte eine derartige Wirkung, daß eine allgemeine Bewegung durch das haus ging. Da ich nicht beabsichtigen kann, hier eine Schilderung der Aufführung zu geben, so genüge der Bericht, daß es am nächsten Tag in Leipzig nur ein Urteil gab: Leipzig habe gestern den Cohengrin zum ersten Mal kennen gelernt. Josef Suchers Derdienst an diesem Erfolge möchte ich gleichwie das meinige dahin einschränken, daß wir beide das, was wir nicht lange vorher von Richard Wagner selbst an der Wiener hofoper gehört, ge= sehen, erlebt und gelernt hatten, möglichst getreu in Leipzig wiederzuschaffen bemüht waren. Und wir durften unseren Er= folg um so höher anschlagen, als der Sänger des Lohengrin an jenem Abende durchaus nicht auf der höhe seiner Aufgabe stand.

Diefer glückliche Stern, der unferer erften Wagneraufführung geleuchtet, ift in der gangen försterschen Direktionsperiode der Oper treu geblieben. So oft auch die Gegner uns ein Bein itellen zu können glaubten, jedesmal waren fie es, die zu falle kamen. So, als fie por unserer ersten Aufführung des Don Juan abermals ein warnendes Kriegsgeschrei erhoben: mit diefer Aufführung mukten wir Schiffbruch leiden. Ja, ich murde logar mährend der Generalprobe von einer Deputation, die bei förster erschienen war, von der Bühne ins Bureau gebeten, mo diese aus persönlichen freunden försters bestehende Ab= ordnung mich beschwor, im Interesse der bisher errungenen glücklichen Erfolge von der für morgen Sonntag geplanten Aufführung des Don Juan abzustehen. Ich sagte Sörster: "Lieber Freund, ich bitte Sie, der morgigen Vorstellung mit voller Rube entgegengusehen." Den herren aber bedeutete ich: "Der Don Juan wird morgen gegeben. Das, was Sie mir etwa zu sagen haben, bitte ich mir einen Tag nach der Vorstellung zu sagen." - Da= mit begab ich mich auf die Buhne und die Probe nahm ihren fortgang. Der Erfolg des Don Juan war ein neuer Triumph. Die Tempi und insbesondere die Seccoregitative, streng der Wiener Mogarttradition entsprechend, erregten das Entzücken aller Kenner, der Leipziger großen Mozartgemeinde. Die überaus glücklichen Erfolge der Mozartichen Opern befestigten nur noch mehr den bereits errungenen Ruhm unserer Oper. Gluck, deffen Werke bis dahin auch in Leipzig als wenig erfolgreich für die Kasse gegolten hatten, würde wohl selbst hocherfreut gewesen sein zu sehen, wie die Leipziger zu seiner Armida, die für Leipzig neu war, ins Theater strömten. Bur zweiten Aufführung mußten am zweiten Dorverkaufstage Schutzleute ausrücken, um an der Kasse die Ordnung aufrecht zu erhalten. Der Andrang war so groß, daß die Kasse nicht wie sonst um zwei Uhr, sondern erst um fünf Uhr geschlossen werden konnte. Dieser Erfolg war es, der uns dann ermutigte, die Werke Glucks gänzlich in das Repertoire aufzunehmen und sie später auch in einem geschlossenen Inklus dem Publikum vorzuführen. Es darf gesagt werden, daß die Oper fortan von Erfola zu Erfola geschritten ist. Wenn ich hier einzelne Aufführungen besonders erwähne, so soll das

nur geschehen, weil sie sozusagen die Etappen unserer Wirksamskeit im ersten Jahre darstellen. Die Aufführungen und die ganze szenische Einrichtung anderer großer Werke, so des Fliegenden Holländer, des Rienzi, der Meistersinger, des Tannhäuser, später dann Eurnanthe und Oberon, und unerschrocken füge ich hier noch die erste Aufführung von Verdis Aida hinzu: sie bilden Merks und Gedenktage in der Geschichte des Leipziger Stadtstheaters.

#### Drittes Kapitel

#### Bayreuth 1876

Es versteht sich, daß das reiche und dankbare Arbeitfeld in Leipzig meine Kräfte vollständig in Anspruch nahm und mir eine Entfernung, wenn auch nur auf wenige Tage, kaum gestattete. Nur ein Ereignis von ganz außergewöhnlicher Besteutung konnte mich bestimmen, die Tätigkeit in Leipzig zu unterbrechen. Und dieses Ereignis waren die Bühnenfestspiele in Banreuth, die am 13. August 1876 begannen und zum ersten Mal den Ring des Nibelungen zur Aufführung brachten.

Da gab es nun freilich kein Überlegen. Förster kam mit mir überein, daß er dem ersten und ich dem zweiten Inklus, eine Woche später, beiwohnen sollte, da wir nicht beide gleich= zeitig von Ceipzig abwesend sein mochten.

Allgemein bekannt sind die Ereignisse des Jahres 1876 in Banreuth, in welch widerspruchsvoller Weise Parteien und Meinungen damals auseinander platten, wie weit die Ansichten über das unvergleichliche Werk auseinandergingen. Unter diesem Einslusse hat Förster dem ersten Inklus des Ringes beigewohnt. Und nur so ist es zu erklären, daß ein sonst so ausgezeichneter, sachkundiger Theatermann, von Banreuth zurückkehrend, mir sagen konnte: "Lieber Freund, das Ding ist unsaufsührbar. Diesseicht die Walküre, aber auch das nur viels

leicht. Die andern drei — unmöglich! Ihre Reise dahin ist gar nicht notwendig."

Der Ausspruch dieses Mannes, dessen Urteil mir bis dahin fast unfehlbar schien, veranlaßte mich, meine Absicht, dem zweiten Inklus beizuwohnen, um so eher aufzugeben, als mich wichtige Bühnenproben in Leipzig festhielten.

Da ereignete sich ein Dorfall, der wieder einmal zeigt. von welchen Zufälligkeiten oft die wichtigsten und einschnei= dendsten Ereignisse im Leben des Menschen abhängen. Ja. ich darf wohl mit Recht bezweifeln, ob meine Beziehungen zum Meister von Banreuth sich ohne diesen Zwischenfall derartig gestaltet hätten, als es später geschehen ift. Ein gemeinsamer Wiener Freund, Julius Nilius, begleitete August forster von Banreuth nach Leipzig, um uns dort in unserem neuen Wirkungs= kreise zu seben. Mit förster und diesem in Wiener Künstlerkreisen bekannten und sehr geschätten Kunstfreunde begab ich mich, wider meine sonstige Gewohnheit, nach der Theaterporstellung in ein Restaurant. Dort drebte sich natürlich die Unterhaltung pornehmlich um die in Bapreuth empfangenen Eindrücke. Als ich bemerkte, daß ich infolge des mir gewordenen Berichtes meine Sahrt nach Banreuth aufgegeben, meinte Nilius: "Ja, lieber freund, ich will Ihnen was sagen. Ob das Ding aufführbar ist oder nicht, das weiß ich nicht; aber das weiß ich, daß Sie als Operndirektor des Leipziger Stadttheaters verpflichtet sind, das Werk kennen zu lernen. Darum wurde ich an Ihrer Stelle unter allen Umständen hinfahren."

Mit diesen Worten nahm er eine Karte für den zweiten Inklus aus seiner Tasche und reichte sie mir.

Es war mittlerweile elf Uhr nachts geworden und um zwölf Uhr ging der Zug nach Banreuth, die letzte Möglichkeit, dem am nächsten Tage beginnenden zweiten Inklus beizuwohnen. Ich sagte zu Förster: "hören Sie, ich glaube Nilius hat Recht," begab mich in meine gerade gegenüberliegende Wohnung, ließ mir von meinem Diener das Nötigste zusammenpacken und fuhr nach dem fern draußen gelegenen Banrischen Bahnhof, wo ich knapp vor Absahrt des Zuges ankam. Am nächsten Morgen war ich in Banreuth. An diesem Tage, am 20. August 1876, hat

19 2°

der zweite Inklus nachmittags 5 Uhr mit der Aufführung des

Rheingold begonnen.

Das damalige bewegte Leben und Treiben in Banreuth gu ichildern, ift hier nicht ber Ort. Immerhin mag gesagt werden, daß, könnten Stimmen gewogen werden, die Schale sich tief nach der Seite der Ablehnung bin gesenkt hätte. Unter solchen Umständen betrat ich jum ersten Mal das Banreuther festspiel= haus. Der Sit, den mir freund Nilius überlassen, in der Mitte der ersten Reihe, gewährte mir den vollständigen überblick über die Szenerie. Don dem Augenblicke, als sich, nach dem lana= gezogenen Es-dur Akkord des Vorspieles, der grune Wasser= schleier langsam zu beben begann und nach und nach die Rheintöchter erschienen, mar und blieb ich bis zum letten Bogenstriche gefesselt von den Dorgängen auf der Bühne, gefesselt vom Klange des Orchesters. Insbesondere war ich völlig gefangen genommen von dem Dreigesang der Rheintöchter und habe andächtig aufgeatmet, als sie am Schlusse, während Wotan und die anderen Götter dem Regenbogen guschreiten, aufs neue einsetzen. Es bleibt mir noch heute unbegreiflich, wie es möglich war, daß gerade der Gesang der Rheintöchter am meisten Spott und schroffe Ablehnung erfahren konnte. Man braucht hier nur an Hanslik und andere angesehene Kritiker zu erinnern. Wir werden später in diesen Blättern lesen, mit welcher Begeisterung die Italiener nur sieben Jahre später, als sie gum ersten Male die Rheintöchter zu hören bekamen (in Denedig im Teatro Senice), ge= rade diesen Gesang aufgenommen haben.

Nach der Aufführung des Rheingold war es mir schlechter= dings unmöglich, mit irgend jemand gusammen gu fein. Ich war unfähig zu jeder Unterhaltung. So fehr beschäftigte mich das Gesehene und Gehörte. Zwar hatte ich bereits Richard Wagner in Wien als Regisseur bewundern gelernt, aber bei der Aufführung des Rheingold war mir klar geworden, daß hier von dem größten Regisseur aller Zeiten der Buhne neue bis dahin ungelöste Aufgaben gestellt wurden, daß von da ab eine neue Epoche reformatorischer Tätigkeit beginnen werde.

Ich suchte, was damals allerdings schwer war, einen stillen Winkel im Gasthof auf, verzehrte einsam mein Abendbrot und

ging alsbald zu Bette, halb wachend und halb träumend von Rheingoldmelodien umsungen.

3ch erwachte frühmorgens neu gestärkt und verbrachte ungeduldig die Zeit bis um vier Uhr, dem Beginne des ersten Tages, der Walkure. hatten sich auch damals Berufene und Unberufene berechtigt geglaubt, über das als gänglich unaufführbar perschriene Rheingold zu witeln und zu spötteln, so war dagegen die Walkure ichon einem etwas größeren Teile verständlich geworden. Die Wirkung, die der erfte Tag auf mich gemacht, zu schildern, ist unnötig. Erwähnen will ich nur, daß der tiefe Eindruck, den ich schon am Abend porher pon den meist portrefflichen Künstlern, wie Beinrich Dogl als Loge, Schloffer als Mime, Serdinand Bill als Alberich, vor allem aber frang Beg als Wotan, empfangen batte, an diesem Abende durch Albert Niemanns Leistung als Siegmund in hohem Grade gesteigert wurde. Unvergeflich wird jedoch namentlich der dritte Akt allen geblieben sein, die damals das Glück hatten, Frang Beg und Amalie Materna als Wotan und Brünnhilde zu hören.

In szenischer hinsicht mußte allerdings der sogenannte Seuerzauber als gänzlich versehlt gelten; wogegen das dekorative Bild der hundinghütte nie wieder, auch heute noch nicht, in gleicher Schönheit wie 1876 in Banreuth dargestellt worden ist.

Man wird die fieberhafte Ungeduld begreiflich finden, womit ich nach den bisherigen Erlebnissen den beiden letzten Tagen entgegenging. Siegfried dünkte mich wie ein erfrischender Quell nach zwei heißen Sommertagen. Obgleich Georg Unger, über den ich noch später zu reden haben werde, als Siegfried nicht ganz mein Sänger war, konnte er doch den Genuß am Ganzen keineswegs beeinträchtigen. Szenisch war an diesem Abende die Feuerverwandlung des dritten Aktes von großartiger Wirkung.

In diesen Tagen traf ich zusällig mit Ludwig Bösen= dorfer, dem bekannten Kunstfreunde und Chef der weltbe= rühmten Sirma, mit dem ich von Wien her befreundet war, zusammen, und wir tauschten gegenseitig unsere Eindrücke aus. Dieser, für alles Schöne in der Kunst so begeisterte und intime

freund frang Lifgts, war augenscheinlich überrascht von dem Enthusiasmus, der aus meinen Worten fprach. Besonders ichien ihm der Gedanke, der mir nach jedem neu empfangenen Ein= druck immer klarer wurde und feste Gestalt gewann, ju ge= fallen: Das gange kolossale Werk in seiner vollständigen Ausstattung nach Leipzig zu verpflanzen und dort im nächsten Jahre gur Aufführung zu bringen. Meine hierfür vorgebrachten Grunde ließ Bosendorfer gelten. Besonders meine Begeisterung für die Sache. Das ausgezeichnete Leipziger Gewandhausorchester, das qualeich das Orchester des Theaters ist, meine Absicht, die da= mals sehr guten Leipziger Opernkräfte durch auswärtige, vom Meister selbst porzuschlagende zu ergänzen, endlich auch die alückliche geographische Lage Leipzigs, der Daterstadt Richard Wagners. Alles das mußte ich ihm beredt vorgetragen haben. Denn meine Worte hatten gur Solge, daß er mir den Dor= ichlag machte, mit List meine Plane zu besprechen. geschah. List ging nun so völlig auf diesen Ideengang ein. daß er sofort mit Richard Wagner die Angelegenheit beriet. Ich wurde durch Bosendorfer für den nächsten Tag früh vor 9 Uhr nach Wahnfried beschieden, um mit List und dem Meister selbst meinen Plan ausführlich zu besprechen. Ich war pünktlich zur angegebenen Stunde in Wahnfried. Liszt empfing mich in seiner bekannten Milde und besprach sich mit mir in einer Weise, die völlig mit meinen eigenen Gedanken übereinstimmte. hierauf schrieb er einige Worte auf ein kleines Blättchen, dem er die Sorm eines Miniaturbriefchens gab, und schickte es durch den Diener dem Meister ins Schlafgemach hinauf. Nach einiger Zeit erschien der Diener wieder und übergab seinem berrn die Antwort. Nachdem List einen Blick darauf geworfen, lächelte er, einen Augenblick überlegend, entschloß sich jedoch, mich den Zettel lesen zu lassen, auf dessen Rückseite Wagner die Ant= wort geschrieben. Es stand von Lists Band:

"Unbegreiflicher! Neumann ist da, komm zur Besprechung herab!"

Und von Richard Wagner auf die Rückseite geschrieben: "Noch Unbegreiflicherer! Ich bin noch im hemd, kann daher nicht herab kommen, habe mir aber noch einmal Neu-

manns Plan überlegt und vermag mich doch nicht von dem Gedanken zu trennen, Banreuth im nächsten Jahre zu wiedersholen."

Damit war vorläufig mein Plan unausführbar geworden. Eist und Bösendorfer schlossen sich allerdings meiner Überzeugung an, daß eine Wiederholung der Festspiele in Banreuth im folgenden Jahre 1877 unausführbar sein würde, wie das auch in der Tat der Fall war. Banreuth ist, wie bekannt, von 1876 bis 1882 stumm geblieben.

#### Diertes Kapitel

#### Annäherung und Abbruch

Mit welcher Begeisterung, aus Banreuth zurückgekehrt, ich über die dort empfangenen Eindrücke meinem Sozius und allen unseren musikalischen Dorständen gegenüber mich ausgesprochen haben muß, geht deutlich daraus hervor, daß August Förster, der am 19. August, nach seiner heimkunft vom ersten Inklus, die Unaufführbarkeit des Werkes mit aller Entschiedensheit vertreten und mir von der nutslosen Reise zum zweiten Inklus abgeraten hatte, nach der enthusiastischen Schilderung, die er von mir erhalten, sich nunmehr entschloß, am 27. August folgenden Brief an Richard Wagner zu richten:

#### hochverehrter herr!

Der Herr Abbé List hat durch meinen Freund und Kunstgenossen herrn Angelo Neumann die Hoffnung in mir zu erwecken die Güte gehabt, daß Sie meinen Worten ein günstiges Ohr leihen werden.

Es sind Worte der Bitte. Das große deutschnationale Kunstwerk, dessen Aufführung soeben in Banreuth unter dem Anteil der gesamten Kulturwelt, unter der begeisterten Zustimmung Ihrer Volksgenossen, unter den bewundernden Zurusen der deutschen Künstlerwelt stattgefunden hat — dieses

hehre Werk auch in Leipzig zur Darstellung zu bringen, das ersehnt meine tatendurstige Seele, die Erlaubnis dazu erbitte ich von dem schöpferischen Meister.

In Leipzig!

Es ist Ihre Daterstadt, teuerer und verehrter Mann, eine Stadt, welche das Sprichwort zuschanden macht: "nemo propheta in patria". Denn nirgends ist die Schar Ihrer Jünger eine größere, wärmer an Ihnen hangende. Das ganze Publikum ist begeistert für die Kunst seines Wagner.

Im Herzen Deutschlands gelegen, ist Leipzig vorzüglich dazu angetan, ein Mekka zu werden für die Bekenner der neuen Kunst. Es wird das Werk heilig halten und die fremden Pilger mit warmer Gastfreundschaft empfangen und ihren Herzen seine

eigene Begeisterung einflößen.

Gönnen Sie mir den Ruhm, daß ich hier in Leipzig Ihr großes Werk vorführen darf. Manch andere Erwägung spricht vielleicht in Ihrem Herzen für mich. Ich, der Direktor — der Leiter des musikalischen Dramas, Herr Angelo Neumann, der Kapellmeister, mein Iosef Sucher — wir gehören alle drei zu Ihren begeisterten Verehrern. Die ausführenden Kräfte sind tüchtig. Wo sie etwa nicht ausreichen sollten, werden sie durch neue Erwerbungen gerne verstärkt werden. Alle Erfordernisse an Dekorationen, Requisiten usw. würden willig beschafft werden. Wir würden alle Kräfte anspannen zu würdiger Vorführung Ihrer Schöpfung.

Wenn Sie vielleicht zu dem Entschlusse kämen, vorläufig das Sestspiel in Banreuth nicht zu wiederholen, so wäre ich bereit, wegen Ablösung der für die dortige Aufführung neu-beschaften Dekorationen, Maschinerien usw. zu verhandeln. Auch der Bedingung würde ich mich unterziehen, dieselben erforder-

lichenfalls wieder zu Ihrer Derfügung zu stellen.

Da ich als Theaterdirektor auch die materielle Frage des Ehrensolds berühren muß, so erbiete ich mich zu einer jedes= maligen Abgabe von Jehn vom hundert der Tageseinnahme und würde sofort bei Unterzeichnung des Übereinkommens zu einem namhaften Betrag, über dessen höhe wir eine Verständigung suchen würden, als Anzahlung auf diese Tantièmen bereit sein.

Ich bin ein erfahrener Regisseur, ein junger Theaterdirektor. Meine Fähigkeit an höchsten Aufgaben zu erproben, sehnt sich mein Herz, meinen Stolz setze ich in das Streben, meiner Nation das Größte, was der schaffende Genius deutschen Dolkstums hervorgebracht, künstlerisch zu vermitteln. Lassen Sie mich, hoher Meister, eine freundliche Antwort haben auf eine heiße Bitte."

Auf diesen Brief antwortete Wagner freundlich, aber ausweichend folgendermaßen:

#### hochgeehrter herr!

Mein Werk ist noch nicht fertig: erst die Aufführungen haben mich über vieles dabei unfertig Gebliebene noch belehrt. Cassen Sie mir Zeit, im nächsten Jahre hier in Banreuth in sorgfältig korrigirter Gestalt mein Werk nochmals vorzuführen. Nehmen Sie aber auch meinen herzlichsten Dank für Ihr so warm mir ausgesprochenes Entgegenkommen und seien Sie meiner größten Hochachtung versichert.

Ihr ergebenster

Richard Wagner.

Banreuth, 6. September 1876.

Don da bis zum 31. Januar 1877 war nun eine weitere Derbindung zwischen Banreuth und Leipzig unterbrochen, und Wagner selbst sollte es sein, der den abgerissenen Faden durch einen Brief an unseren Kapellmeister Josef Sucher wieder ansknüpfte. Er schrieb nämlich:

#### Geehrter Herr Kapellmeister!

Ich wünsche, daß Sie die Direktion des Leipziger Stadttheaters bestimmen möchten, für die ferneren Aufführungen meiner Opern den Tenoristen Georg Unger anständig zu engagieren. Da dieser zur Beseitigung gewisser Übelstände seines Stimmansatzes unter der Leitung des Professors hen in München noch nicht die genügende Zeit gehabt hatte, ich aber nach angestellten Versuchen und daraus resultierenden Erfahrungen die Gewißheit gewonnen hatte, daß Unger, der für meine Aufgaben ganz vorzüglich geeignete Repräsentant sein würde, habe ich diesen sehr soliden und in jeder hinsicht von den gewöhnlichen Sängern sich sehr vorteilhaft unterscheidenden Mann am Schlusse der vorjährigen Bühnensestspiele dazu bestimmt, ein alsbald für Frankfurt ihm angebotenes Engagement nicht anzunehmen, dasgegen seine Studien bei Prof. Hen in München nochmals aufzunehmen, um sich für die nächsten Aufsührungen des Siegsfried, für welchen er mir bereits so glücklich geholsen hatte, vollkommen kunstgerecht fertig zu machen. Die Zeit ist jeht da, wo er endlich für ein definitives Engagement bei einem guten Theater zu sorgen hat.

Mir liegt daran, ihn bei einem Theater zu missen, wo er nicht alles Repertoirzeug sofort wieder durcheinander ab= judreschen hat, um sich dagegen für die Dartien meiner Opern, welche ich sämtlich noch besonders ihm einstudieren will, un= verdorben zu erhalten. Ich sehe mich nun nach dem rechten Theater hierfür um und gedenke somit des schönen Briefes, welchen mir Ihr Direktor Dr. Sörster im vorigen herbst im Betreff der Erwerbung des Ring des Nibelungen für Leipzig schrieb. Ich halte, alle großen "hof"=Theater übergehend, das von Dr. förster geleitete Theater meiner Vaterstadt Leipzig für das geeignetste, um mit ibm in eine Beziehung zu treten. Wenn Dr. förster sich entschließen kann, Unger (hauptsächlich für die Partien meiner Opern) zu engagieren, bin ich bereit, im Betreff der Überlassung der Stücke des Nibelungenwerkes mit ihm in (wie ich hoffe) immer noch erwünschte Unterhandlungen einzugehen. Aus meiner teilnahmsvollen Sorge für Unger ersehen Sie, wie wert ich diesen Menschen zu schätzen gelernt habe. Ich halte ihn für gang ungemein ergiebig für ein Theater, wenn man ihn sinnvoll und verständig verwendet. Meine hochachtungsvollen Gruße an herrn Dr. förster.

Der Ihrige

Richard Wagner.

Banreuth, 31. Januar 1877.

Noch in einem zweiten Briefe an Sucher, der mir nicht zur Verfügung steht, wiederholte der Meister den Wunsch bezüglich Ungers. Daraufhin entschloß sich Förster zu einem Briefe, worin er auf die früheren Unterhandlungen hinwies und den Gedanken der Verpflanzung des Nibelungenringes energisch wieder aufnahm.

Leipzig, den 24. Februar 1877.

## hochverehrter herr!

Jurückgekehrt von einer längeren Reise bin ich in eine Krankheit verfallen, die Schuld daran trägt, daß ich Ihre beiden liebenswürdigen Briefe an Kapellmeister Sucher, welche dieser mir mitgeteilt hat, erst heute beantworten kann. Junächst bin ich verpflichtet, Ihnen den herzlichsten Dank zu sagen für das warme Interesse, welches Sie für meine Person und das meiner Führung unterstehende Institut kundgeben. Was den materiellen Inhalt Ihrer beiden Schreiben anbelangt, so hat Ihnen herr Sucher schon mitgeteilt, wie gern ich auf ein Engagement des herrn Georg Unger eingehen werde.

Nur möchte ich, um einigermaßen den Wert dieses Neuengagements, auch im Interesse des Sängers selbst, ziffernmäßig berechnen zu können, wissen, inwieweit ich denselben für das Repertoire Ihrer musikalischen Dramen in Anspruch nehmen kann.

Ein Passus Ihres Briefes erweckt mir neben schamvollem Bedauern auch die freudige Hofsnung. Die Bühnensestspiele kommen dies Jahr in Banreuth nicht zustande — so meldet eine Nachricht Ihres Schreibens. Darf ich jeht auf meine Ansnäherung vom 27. August v. I. zurückkommen, und zurückkommen im weitesten Inhalte desselben? Ich erfasse heute wie damals den Gedanken, das ganze große Nationalwerk des Nibelungenringes in Leipzig vorzusühren, mit glühender Bezgeisterung, und er scheint mir heute realisierbarer wie damals. Auch die im August leise und schüchtern geflüsterte Anfrage, betreffend die Ablösung des gesamten Dekorationens und Masschinenapparates, sowie der Garderobe und alles technischen Beiswerks, darf ich heute vielleicht, aber etwas lauter, wiederholen?

Die Offerte des Ehrensolds und einer im voraus zu leistenden

Jahlung halte ich gleichfalls aufrecht.

Die Perspektive, die sich meiner Phantasie eröffnet, ist bezaubernd. Mit stolzer Freude sehe ich Ihrer Vaterstadt bereits die Ehre gegönnt, nach Bethlehem-Banreuth das Nazareth des Bühnenfestspiels zu werden!

In herrn Unger hätte ich dann wohl Coge und Siegmund wie Siegfried, den mit dem eigenen Geist des Schöpfers genährten Interpreten. Und dann noch Tristan. Ob er mit diesen Gestalten sich kunstgeschichtlichen Ruhm werde erwerben können, ob er nur für Tannhäuser, Cohengrin, Stolzing für mich ins Auge zu fassen sei, darüber ergibt mir hoffentlich recht bald eine Zeile von der teueren hand des hohen Meisters ersehnte Nachricht.

hierauf kam folgende Antwort an August Sörster.

### hochgeehrter herr!

Es ist mir sehr erwünscht, daß Sie auf das Engagement Ungers eingehen wollen, und zwar ganz in dem Sinne und aus den Gründen, welche ich herrn Kapellmeister Sucher hierfür angab. Ich habe, nach meinen vielen Bemühungen in diesem Dunkte, keinen Tenorsänger gefunden, mit welchem ich mich an die Cosung der Aufgabe meines Siegfried mit so viel Aussicht auf Erfolg als durch Unger, hätte wagen können. hinder= lich war ihm im vorigen Sommer einzig, daß ihn die un= gemein aufregende und anstrengende Teilnahme an meinen Bühnenfestspielen für diesmal zu früh aus einem gewissen Studium rif, welchem er bis dahin mit dem besten Erfolge eines tuch= tigen und ernsten Menschen auf die Korrektur eines Dialekt= fehlers, der seine Stimme benachteiligte, obgelegen hatte. Auf mein Anraten wies er (vorigen herbst) gute Engagementsanträge zurück, um zunächst noch ein Jahr auf gewisse, von mir für nötig erachtete Studien zu verwenden, von deren bestem Erfolg ich mich für überzeugt halten darf. Die Schwierigkeit war nun, ihn fernerhin so zu placiren, daß das, was er von mir erlernt, nicht alsbald unter dem gewöhnlichen Wuste des heutigen Opernrepertoirs sich wieder verliere. Auch meine Gründe dafür, daß ich ihn gern an einem Theater untergebracht wüßte, mit dessen Direktor mir eine Derständigung über gewisse höhere Fragen möglich wäre, sind Ihnen bekannt geworden. Sügen Sie, geehrter herr Doktor, herrn Unger Ihrem Theater in der Weise ein, wie ich es für ihn förderlich halte, so geben Sie hiermit mir zugleich die Deranlassung, den Aufführungen Ihrer Oper selbst eine nähere Teilnahme zuzuwenden. Unger studiert, ehe er zu Ihnen kommt, außer meinen älteren Opern, auch den Tristan, so wie er Siegmund, und am Ende auch Loge, bereits kennt und nach meinen Intentionen vorzutragen weiß.

Was nun den Punkt der überlassung meines Nibelungen= werkes an Sie betrifft, so kann ich, wenn Sie jest die im vorigen Jahre mir gemachten Propositionen von Neuem stellen, als Grund meiner Zurückhaltung nicht mehr angeben, was ich Ihnen damals angab, nämlich daß ich die Aufführungen in diesem Jahre zu wiederholen gedächte. Innere und äußere Schwierigkeiten stellten sich der Ausführung meines ursprung= lichen Planes entgegen, welche zu überwinden zwar nicht un= möglich gewesen wäre, jedoch nur durch eine so bedeutende Anstrengung für mich, wie ich sie mir für dieses Jahr nicht gern zugemutet hätte. Mit diesem einen Entschlusse, zu welchem ich mich schlieklich bewogen fühlte, hat sich allerdings Manches perändert. Der König von Banern, welcher bis dahin rücksichts= vollst von seinem Rechte, meine Nibelungenstücke vollständig aufauführen, keinen Gebrauch machen wollte, dürfte jett seinem Theaterintendanten endlich die gurückgehaltene Erlaubnis geben: dies ändert Manches, und mein früherer Plan, meine Stücke nur für die Banreuther Bühnenfestspiele, wenigstens drei Jahre über, zu reserviren, ware somit gerriffen. Seien Sie nun ver= fichert, daß, wenn ich meinen Plan vollständig andere, Sie, an der Spitze des Leipziger Theaters, der Erste sind, dem ich mein Werk überlasse. Nur noch eine - gang kurge - Zeit gönnen Sie mir, um einen, hierdurch ganglich zu verändernden Plan, mir noch etwas deutlicher auszuarbeiten: denn natürlich ändert sich, in folge dieser einen überlassung, in jenem Plane fast Alles und eine Wiederholung der Bühnenfestspiele wird mir selbst für

das nächste Jahr problematisch. Dennoch, möchte ich mich in diesem Punkte nicht übereilen, namentlich könnte an eine Abstretung der szenischen und dekorativen Einrichtungs-Bestandteile gar nicht zu denken sein. Aber, wenn ich bedenke, daß, je länger sich die Wiederholungen meiner Bühnenfestspiele verzögern, desto weniger ich an die Zusammenhaltung des Perssonales der ersten Aufführungen denken kann, und demnach, durch anderweitige Aufführungen meiner Werke ich erst mich in den Stand zu seizen hätte, aus den auftauchenden neuen Bessehungen mir, zur rechten Zeit, ein neues Eliten-Personal zusammenz zustellen, — so eröffnen sich mir so verschiedenartige Chancen, daß sie, für den Augenblick mich noch verwirren, wohl erwogen aber zu einer neuen, vielleicht den Umständen angemessenen Modifikation meiner ursprünglichen Ausführungs-Idee führen könnten.

Sehr gern würde ich mich hierüber mit Ihnen, hochgesehrter herr, besprechen; und ich erlaube mir daher die — etwas brüsque — Frage, ob es Ihnen nicht möglich wäre, mich auf einen Tag in Banreuth zu besuchen. Wäre Ihnen dies möglich, so würde ich für heute nur auf die Tage vom 9.—12. März, an welchen ich hier nicht zu treffen wäre, ausmerksam machen: sonst bin ich bis Ende April daheim.

Entschuldigen Sie die Breitschweifigkeit, in welche ich geraten bin, und seien Sie der größten hochachtung versichert.

Jhr

sehr ergebener

Richard Wagner.

Banreuth, 28. Sebr. 1877.

Dieser Einladung ließ Wagner dann, als Förster seine prinzipielle Zusage gegeben hatte, noch eine telegraphische, genauere Zeitangabe folgen.

Direktor Dr. Sörster, Stadttheater, Leipzig.

Banreuth, 23. Märg 1877.

Sie sind gebeten Sonntag 2 Uhr bei mir zu speisen. Herzlich willkommen. Wagner. Daraushin suhr Förster zu Wagner. Es wurde ein Derstrag vereinbart, wonach das Stadttheater in Leipzig für zwei Jahre das Doraussührungsrecht für ganz Deutschland mit alleiniger Ausnahme des Münchner und Wiener Hostheaters zusgesichert erhielt. Über die weitere Entwicklung der Dinge geben die nachsolgenden zwischen August Förster und Richard Wagner gewechselten Telegramme Ausschlaß.

Banreuth, 22. April 1877.

Ungers Nachricht, daß Sie sein Engagement an meine immer noch sehlende Entscheidung bänden, mir unverständlich, da ich bisher nur auf Ihre brieflich mir gemeldete Vorlage warte, um abzuschließen. Vor Allen anderen Theatern kann ich Ihnen das Aufführungsrecht nicht geben: denn München besitzt es schon lange. Doch sichere ich Ihnen dies Vorrecht für ganz Norddeutschland zu, sowie München für Süddeutschland, und Wien für die österreichische Monarchie. Für spätere Muster aufführungen in Banreuth nur Ihre genossenschaftliche Mitwirkung. Da somit meinerseits kein hinterhalt, erbitte schleunigste Erledigung, diesmal wegen Unger, den ich nicht länger hinshalten kann.

Banreuth, 24. April 1877.

Erledigung Ungers wegen Samiliendispositionen nach unserhörter Verschleppung unerläßlich. Meine Annahme Ihrer vorsjährigen Propositionen sichere ich Ihnen nochmals zu, und zwar ohne jede weitere Nebenbedingung. Erwarte sofortigen telegraphischen Bericht über Ungers Engagement, werde sonst über ihn und über mein Werk von morgen an anders beschließen.

Richard Wagner.

Unsere Antwort war:

Leipzig, 25. April 1877.

Richard Wagner, Banreuth.

Betrachte Ihre telegraphische Erklärung, wodurch Sie meine am 27. August 1876 Ihnen gemachte Offerte ohne jede weitere

Nebenbedingung akzeptieren, als Vertragsabschluß und sende dementsprechenden Kontrakt für Unger an Sie morgen ab. Bitte noch um Nachricht, wann Unger seine Stellung antritt. In Erwartung ehrenvollster und für die deutsche Kunst bedeutungs= voller Erfolge grüße ich Sie in dankbarer Verehrung als

### Ihr ergebener

Sörster.

hierzu gibt Wagners nächster ausführlicher Brief den etwa noch wünschenswerten Kommentar.

### hochgeehrter herr Doktor!

Es tat mir wirklich leid, nach der so erfreulichen personlichen Annäherung unter uns (für Ihre Reise nach Banreuth bleibe ich Ihnen noch sehr dankbar!) zum telegraphischen Style für unseren Verkehr gedrängt worden zu sein. In Ihrem freundlichen Schreiben, welches Sie mir bei Ihrer Abreise von hier hinterließen, meldeten Sie mir ein schriftliches Propositorium (sit venia verbo!) an: ich wartete nun, weniger aus Unruhe über das Zustandekommen der Hauptsache, sondern um des armen Ungers willen, täglich auf jenes Versprochene. Nun konnte mein Tenorist endlich länger nicht mehr warten: er soll dieser Tage nach Condon, zu den Tonzerten, reisen, und wußte nun nicht, kommt er nach Leipzig oder nicht? Wohin soll er seine junge schwangere Frau schicken, um ein Domizil vorzubereiten? u. s. w.

Hierbei erwähne ich Ihnen nun nochmals, daß mir es keineswegs etwa nur daran gelegen ist, Unger unterzubringen, sondern, nachdem ich mich um ihn, als den Einzigen, unter allen mir bekannt gewordenen Tenoristen, der mich hierzu angereizt hat, viel bemüht hatte, wünsche ich ihn nun nur an ein Theater gebracht zu sehen, wo er, im richtigen Sinne beschäftigt, meinen Werken nühen kann. Demnach ich denn auch nur demjenigen Theater — aus freien Stücken — mit Bevorzugung vor anderen Theatern mein Nibelungenwerk überlassen wollte, welches mir, durch das Engagement Ungers die Gewähr dafür giebt, daß eine der wichtigsten Partien desselben in meinem Sinne (unter den ob-

maltenden Umständen) am richtigsten und besten vertreten sei. -Doch, das saate ich Ihnen alles schon! - Um nun aber auch über den massiven hauptgegenstand in das völlig Reine zu kommen, entbinde ich Sie (was Sie zulett wohl am meisten in Derlegen= beit gesett hat) von der Derpflichtung, die zukünftigen Wieder= holungen meiner Bühnenfestspiele in Banreuth ganglich aus eigenen Kräften und für Ihre Rechnung zu übernehmen. Seit unserer letten Besprechung haben in Leipzig die Wagnervereine getagt und Entschlüsse für die Ausführung meines Programmes au einem Patronatverein für Pflege und Erhaltung der Bühnen= festspiele in Banreuth gefast. Zu was diese guten Absichten führen werden, muß mir noch zweifelhaft erscheinen; indes, sie sind da, und die sie gefakt haben, muß ich immerhin als meine moralischen Stüken im deutschen Dublikum anerkennen. Nach meinem Gedanken hatte dieser Derein weniger die Aufführungen selbst, als vielmehr das einzig ihrer würdige Publikum zu beschaffen, allerdings eben dadurch, daß er die Mittel zu= sammenbringt, um die Kosten solcher Aufführungen zu bestreiten. bierau muß nun diesem Dersuche Zeit gegeben werden, wogegen ich mich dafür zu sorgen verpflichtet halte, daß die Aufführungen würdig und in meinem Sinne stattfinden. Da ich, für diese vorausgesetten Sälle, unmöglich mehr imstande wäre, die administrative Ceitung selbst in die hande zu nehmen, liegt mir daran, hierfür eine Derwaltung zu bilden, wie sie aus der Angelegenheit selbst hervorgeben könnte. Wie ich Ihnen dies bereits telegraphisch meldete, werden, außer Ihrem Theater, noch das Münchener (mit Ur-Vorberechtigung) sowie das Wiener hofoperntheater sich im porzüglichen Rechte der Gesamtauf= führung der Nibelungenstücke befinden. Diese drei Theater, so= mit auch das Leipziger, so lange es unter Ihrer Leitung steht, verpflichte ich daher einzig dazu, aus ihren verschiedenen Kräften die besten Mittel gu solchen Sestaufführungen in Banreuth mir an die hand zu bieten, sowie, wenn dies zu erreichen ist, aus sich und ihren Delegierten das technisch=administrative Comité sagen wir: die Direktion, zu bilden. Die Möglichkeit solcher Aufführungen soll eintreten, wenn der Patronatverein sich für die Deckung der Kosten stark genug fühlt, wo er alsdann, etwa

**3**3 • 3

im Beginne des betreffenden Jahres, den drei Theatern (vielleicht durch mich) die Anzeige hiervon macht, und die Aufführungen demnach auf einen, allen Theatern annehmlich dünkenden
Sommermonat verlegen. Da dies drei Theater sind, aus deren
Kräften das Personal kombiniert werden soll, könnte die Beteiligung der Einzelnen sogar sehr gut vor sich gehen, ohne
daß in den bezüglichen Städten die gewöhnlichen Theateraufführungen unterbrochen würden. Dies der äußerliche erste Entwurf für meinen Plan!

Nun aber zu unseren besonderen Stipulationen. Ich glaube Ihren vorjährigen Anerbietungen entsprechend, Folgendes Ihnen aufzugeben.

- 1. Sie erhalten für die Dauer Ihrer persönlichen Direktion des Leipziger Stadttheaters (oder: auf 3, 4, 5 bis 6 Jahre) das Aufführungsrecht meines vierteiligen Bühnenfestspieles "Der Ring des Nibelungen". Kein Theater soll vor den Aufführungen in Leipzig von mir das gleiche Recht zuerteilt erhalten, außer das hofoperntheater in Wien und das hoftheater in München, welchem letzteren sogar das Recht des Dorganges für die Aufführungen des "Siegfried" sowie der "Götterdämmerung" zusteht, wogegen die Intendanz des Münchener hoftheaters von mir gehalten ist, mit diesen beiden letzteren Stücken (nachdem die ersteren beiden von ihm längst schon aufgeführt sind) schnell vorzugehen, so daß das Leipziger Theater nicht behindert sein soll, mit Ablauf des nächsten Jahres 1878 auch jene beiden letzten Stücke zur Aufführung zu bringen. (Wien wird noch langsamer vorgehen.)
- 2. Für diese ausnahmsweise Vergünstigung, welche den Leipziger Aufführungen eine besondere Beachtung von ganz Norddeutschland auf längere Zeit zuwenden muß, zahlt mir der Direktor des Leipziger Stadttheaters einen Ehrensold von 10000 Mark sofort bei der Vertragsschließung.
- 3. Don der Einnahme jeder stattfindenden Aufführung eines der 4 Stücke, und zwar mit Einschluß der Abonnementsquote, wird dem Autor ein Tantiemeanteil von 10 Prozent zugestellt.

Dieser Vertrag erlischt mit dem Tage des Ausscheidens des Doktor Förster aus der Direktion des Leipziger Stadttheaters (oder nach der festzusetzenden Reihe von Jahren) und tritt der Autor, oder seine Erben, sodann auch dem Leipziger Stadttheater gegenüber, in sein oder seiner Erben Eigentumsrecht zurück.

In betreff der Bühneneinrichtung, Dekorationen, Kostüme pp. habe ich Ihnen Folgendes mitzuteilen.

Auf diesem Inventar haftet der von mir noch schuldige Vorschuß von etwas über 200000 Mark an die königlich banrische Kabinettskasse. Eine Klausel des Vorschußvertrags sagt, daß, bis zur Zurückerstattung desselben das dafür Angeschaffte Eigentum der Kabinettskasse verbleibe. Ich habe nun die Kabinettskasse eingeladen, von diesem Eigentumsrechte Gebrauch zu machen und sich für die Münchener Aufführungen der betreffenden Dinge zu bedienen. Sollte sie jedoch baares Geld vorziehen, was aus dem Grunde möglich wäre, daß die beiden ersten Stücke "Rheingold" und "Walküre" in München bereits in Szene gesetz sind, so habe ich — eben für diesen Fall — Ihre Absicht, diese szenischen Apparate u. s. w. für Ceipzig zu akquirieren, angezeigt; wolle man hierauf eingehen, so möge man sich daher mit Ihnen hierüber in den nötigen geschäftlichen Verkehr sehen. — Antwort habe ich noch nicht! —

Ich bin Ihnen mit diesem allen heute zuvorgekommen, weil es mich, wenn es einmal zustande kommen soll, meiner bevorstehenden Abreise nach Condon und meiner anderweitigen übermäßigen Okkupation wegen, drängt, hiermit schnell sertig zu werden. Nur bis Sonnabend Abend bin ich noch hier. Auch wäre es mir lieb, wenn, sobald die Hauptsache schnell geregelt ist, Sie sogleich eine Zahlung von 4000 (viertausend Mark), welche ich am letzten d. M. in Ceipzig zu leisten habe, sogleich für mich übernähmen, schon der Mühe Ersparnis für mich wegen.

Nun lassen Sie, hochgeehrter Freund und Nibelungenassocié, bald, d. h. schnell etwas von sich hören, und bleiben Sie, ich bitte, der größten hochachtung versichert, mit welcher ich bin

Jhr

sehr ergebener

Banreuth, 25. April 1877.

Richard Wagner.

Auf diesen Brief, der wie auch die folgenden die Klarheit der geschäftlichen Dispositionen Richard Wagners ins hellste Licht stellt, erfolgt die Antwort Försters:

Leipzig, den 27. April 1877.

## hochgeehrter Meister!

Durch mein vorgestriges Telegramm habe ich Ihnen mitgeteilt, daß ich unseren Dertrag als abgeschlossen betrachtete auf Grund der in meinem Schreiben vom 27. August vorigen Jahres offerierten Bedingungen, welche Sie in Ihrem Telegramm vom vorgestrigen Tage akzeptiert haben.

Ich halte diesen Standpunkt auch heute noch aufrecht, obwohl Ihr gestern eingelaufener Brief die Voraussetzungen, unter welchen ich damals mein Anerbieten machte, wesentlich alteriert. — Nach diesen brieflichen Mitteilungen darf ich ja die beiden letzten Teile Ihres Nibelungenringes erst nach Abslauf des Jahres 1878 aufführen, da Sie dem Münchner Hoftheater schon früher einen Vorrang eingeräumt haben. Trotzem halte ich, wie gesagt, den Standpunkt des abgeschlossenen Vertrags fest und präzisiere die Punkte desselben in folgendem nochmals genauer, mit Beziehung auf die ähnlichen Punkte Ihres Briefes vom 25. April d. J.

1. Sie bewilligen mir für die Dauer meiner Direktion des Leipziger Stadttheaters das Aufführungsrecht Ihres vierteiligen Bühnenfestspiels "Der Ring des Nibelungen".

Kein anderes Theater erhält das gleiche Recht von Ihnen zugeteilt, bevor nicht mindestens ein Jahr seit dem Tage versslossen ist, an welchem der letzte Teil Ihres Werkes in Leipzig aufgeführt worden ist, außer das Hofoperntheater in Wien und das Hoftheater in München. Die letztgenannte Bühne hat das Recht des Vorgangs für die Aufführungen des "Siegfried" und der "Götterdämmerung", doch ist das Leipziger Stadttheater unter allen Umständen berechtigt, auch die beiden letztgenannten Stücke nach Absauf des Jahres 1878 ohne Rücksicht darauf aufzuführen, ob die bezüglichen Aufführungen auf dem Münchner Hoftheater bis dahin stattgefunden haben oder nicht.

- 2. Für diese Dergünstigung zahle ich Ihnen als Anzahlung auf die aus den Aufführungen der vier genannten Stücke für Sie resultierenden Tantiemen einen Ehrensold von zehntausend Reichsmark, und zwar erlege ich 4000 Mark am 30. April an einer von Ihnen namhaft zu machenden Stelle in Leipzig, weitere 3000 Mark zahle ich am 1. Juli d. I. nach Ihrem Wunsche, an wen immer Sie bestimmen, aus, die schließlich restierenden 3000 Mark erlege ich am Tage nach der ersten Aufführung des ersten Teils des vierteiligen Bühnensestspiels.
- 3. Die im vorhergehenden Absatz erwähnte Tantieme beträgt 10 Prozent von der Einnahme jeder stattfindenden Aufführung eines der vier Stücke und zwar mit Einschluß der Abonnementsquote.
- 4. Dieser Vertrag erlischt mit dem Tage des Ausscheidens des Dr. Sörster oder seiner Erben aus der Direktion des Leipziger Stadttheaters und treten sodann der Autor oder seine Erben in sein oder ihr Eigentumsrecht zurück.

Mit Ihren Ideen in betreff der genossenschaftlichen Mitwirkung bei der event. Wiederholung der Bühnenfestspiel-Aufführungen in Banreuth im Verein mit dem Hoftheater in Wien und dem Hoftheater in München erkläre ich mich einverstanden.

Den Erfolg der von Ihnen angebahnten Schritte bezügl. der Bühneneinrichtung, Dekorationen, Kostüme usw., wie sie derzeit im Banreuther Wagner-Theater sich befinden, warte ich mit der Zusicherung bereitwilligsten Entgegenkommens ab und bitte nur um Beschleunigung, da ich ja, im Falle eine Einigung mit der kgl. banrischen Kabinettskassa über dieses Geschäft nicht erzielt würde, sofort an meine Anschaffungen gehen müßte.

Wie gern, hochverehrter Meister, ich mich Ihnen gegenüber der Betonung des rein Geschäftlichen in unserer Verhandlung begäbe und nur die künstlerische Seite und den Ehrenpunkt des Unternehmens ins Auge faßte, das weiß jeder, der mich kennt. Leider verpflichten mich die eigentümlichen Verhältnisse meiner Bühne und meines Publikums zu einer Bewegung innerhalb streng gezogener materieller Grenzen. Die Ertragsfähigkeit meiner Bühne ist im Gegensatz zu meinen Vorgängern, deren Gewinn durch einen neuen Kontrakt mit dem Rate der Stadt Leipzig jum größten Teil in die Stadtkassa gezogen wird, und im Derhältnis zu den mir obliegenden Derpflichtungen eine fehr mäßige. Wenn ich unter dem übermältigenden Eindruck der damals eben beendeten ersten Aufführungen Ihres Meisterwerks und bei der noch im vorigen Jahr weit gunftigeren Cage der allgemeinen Verhältnisse Ihnen eine Tantieme von gehn vom hundert freiwillig offeriert habe, so bin ich weit über das Mak der sonst hier üblichen honorare binausgegangen. Ich habe es getan, weil ich Sie, den nationalsten Wort= und Tondichter unserer Tage, hoch über alle übrigen Autoren stelle, mit denen ich sonst in derartige Der= handlungen einzutreten veranlaßt bin. Wenn ich mir daneben berechne, wie hohe Anforderungen die szenische Ausstattung Ihrer vier Stücke an mich stellt, denen nachzukommen mir Ehre und künstlerisches Gewissen gebieten, so darf ich mir mit voller Aberzeugung fagen, daß ich geschäftlichen Dorteil von den Aufführungen des Nibelungenringes kaum erwarten darf. Aber für mein Theater erwächst aus diesen Aufführungen und aus dem Dertrauen, welches Sie mir durch Juerkennung des Aufführungsvorrechts beweisen, eine hohe Ehre, und es ist in der Tat nur im Interesse der Rangstellung und künstlerischen Dornehmheit meiner Bühne geschehen, daß ich mich so eifrig um dieses Aufführungsvorrecht Ihres großen Werks beworben habe.

Sie haben es mit einem Mann von künstlerischer Gesinnung zu tun, hochverehrter Meister, der nicht zu seilschen versteht und der einem Künstler von Ihrem Range gern und freiwillig alles bietet, was irgend in seinen Kräften steht.

Cassen Sie sich von dieser Aberseugung durchdringen und geben Sie mir im Sinne derselben eine kurze telegraphische Antwort mit Angabe der Adresse, an welche ich die erste Jahlung für Sie zu leisten habe.

Mit aufrichtiger Derehrung gruße ich Sie

als Ihr

dankbar ergebener

Dr. August Sörster.

Man wird hier schon zwischen den Zeilen gewisse Einsstüßse merken, die sich in leidenschaftlicher Weise um Förster zu sammeln begannen, um ihn gegen den von mir mit Bezgeisterung aufgenommenen und endlich auch bei Förster durchzgesetzen Plan einzunehmen. Die Gegner des Werkes fanden zudem durch meine persönlichen Gegner, die damals in stattzlicher Zahl gegen mich Stellung genommen hatten, willkomzmene Verstärkung. Und so hatte ich mit tieser Kümmernis und banger Furcht stets darüber zu wachen, daß dieser von künstzlerischer Gesinnung und vornehmer Denkungsart beseelte Mann solchen Einflüssen standhalten möchte, was mir bei seiner von haus aus nicht allzu stark angelegten Willenskraft immerhin zweiselhaft erschien. Richard Wagner ließ noch folgendes Telezgramm an uns gelangen:

### Banreuth, 28. April 1877.

Durchweg einverstanden, nur besteht Irrtum zu Ihren ungunsten. Nicht nach Ablauf 1878, sondern mit Ablauf, das heißt: "Siegfried", "Götterdämmerung" im Derlauf der zweiten Iahreshälfte. Betone immer, auch für geschäftlichen Erfolg, das so lange andauernde ausschließliche Aufführungsrecht für Nordebeutschland, dessen Zugeständnis auch meinerseits Opfer kostet, da hannover voriges Jahr schon einkam, nicht minder hamburg, welche nun für länger gegen Leipzig zurückstehen. Bitte die Jahlung an Gustav Steckner, hoflieferant, gegen einfache Quittung für meine Rechnung empfangen. Bestens grüßend

Richard Wagner.

Diesem Telegramm ließ Richard Wagner noch am selben Tage einen bedeutsamen Brief folgen:

### hochgeehrter herr und Freund!

Bei nochmaliger Durchlesung Ihres werten Schreibens, fällt mir denn doch im § 2 auf: "Der Ehrensold", "als Anzahlung auf die aus den Aufführungen für mich resultierenden Tanztiemen." — Das scheint mir doch sagen zu wollen, "als Vors

schreifen schreisen schreiben von einer Erhöhung der sonst gewohnten Tantième von 7 % auf 10 % gelesen zu haben, auf welche Erhöhung, somit auf 3 % von jeder Aufführung Sie mir eine Anzahlung, i. e. Dorschuß zu gewähren gewillt seien, demnach die 7 % mir von der ersten Aufführung an mir immer ausgezahlt, die 3 % aber bis zur Tilgung des Dorschusses zurückbehalten werden sollten. Ich ging diesmal, nach dem Dorgange mit Wien, nun wohl etwas weiter, wenn ich übershaupt einen "Ehrensold" für die Vergünstigung des andauernden Vorzugs Ihres Theaters, neben den 10 % Tantièmen aussprach. Dem § 2 nach scheinen Sie aber sogar zu beabsichtigen, den ganzen Ehrensold sofort von allen Tantièmen in Abzug bringen zu wollen, was mich voraussichtlich eine längere Zeit der laufenden Einkünste berauben würde.

Wollen Sie mir nun freundschaftlichst sagen, wie Sie sich die Sache dachten. Ich bin nicht der Meinung, daß wir deshalb auseinander geraten werden, denn der Grund, weshalb ich Leipzig (unter Ihrer Direktion) den Vorzug por anderen Theatern gebe. liegt nicht in der Berechnung meines materiellen Vorteils; weil dieser viel besser gewahrt ware, wenn ich hamburg, hannover, Köln und Frankfurt, welche letteren sich ebenfalls gemeldet, das gleiche Aufführungsrecht, jedem anderen Theater aber etwa die "Walkure" oder ein anderes einzelnes Stück, welches alle Theater von mir wünschen, sofort überließe. Gang ersichtlich füge ich mir einen sehr bedeutenden Schaden für die Einnahmen der nächsten Jahre zu, der Ihnen, weil Sie einzig den Vorteil davon haben, notwendig einigen Ersates wert dunken muß. Und dieser lag in der Jahlung von 10000 als Entschädigung für die mir durch Ihre Bevorzugung erwachsenden Einbuken, welche eben durch diese Bevorzugung zu einem porzüglichen Gewinn für Sie führen, da Sie zu Ihren Aufführungen von nah und fern ein Dublikum herbeigiehen werden, welches sich sonst nicht nach Leipzig verfügen murde.

Ich bitte, erwägen Sie, ob das, was ich Ihnen anführe, Flunkerei oder Ernst ist, und mögen Sie es billig finden. Wollen Sie, daß ich Hannover, Hamburg etc. gleichzeitig das Aufführungsrecht erteile, so steht es anders, und ich kann Ihnen

alles billiger geben.

Daß Sie im Irrtum waren im Betreff des Zeitpunktes der Aufführung (im Ablauf, nicht nach Ablauf, wie Sie es verstanden) habe ich schon telegraphiert.

Ich reise Montag früh nach London. Don Dienstag Abend

an treffen mich dort Briefe:

12, Orme Square, Banswater,

Verzeihen Sie die kleine nachträgliche Aufregung! — Dom k. Kabinett in München muß ich jeden Augenblick benachrichtigt werden; dies teile ich Ihnen dann sofort mit. Mit den hochachtungsvollsten Grüßen

Ihr sehr ergebener

Richard Wagner.

Banreuth, 28. April 77.

hierauf folgte als Antwort Sörsters Brief:

Leipzig, den 3. Mai 1877.

### hochverehrter Meister!

Es ist mir sehr lieb, daß Sie in Ihrem letten Schreiben den Punkt offen bezeichnen, in welchem unsere Auffassung bezüglich der 10000 Mark differiert.

So werden wir am leichtesten zur Derständigung gelangen. Allerdings war mein Angebot einer größeren Summe (27. VIII. 76), welche auf 10000 Mark fiziert ausgesprochen, so gemeint, daß diese Summe als Anzahlung auf die für Sie entfallenden Tantiemen zu betrachten war.

Dieselbe als voraus zu bezahlende quasi=Ablösung der über den gewöhnlichen Tantiemensatz von 7 % angebotenen weiteren 3 % Tantieme betrachtet wissen zu wollen, hatte ich um so weniger Deranlassung, als ich die Unterscheidung von 7 % und 10 % niemals in meinen Briefen oder Gesprächen überhaupt gemacht habe.

Gern aber bin ich bereit, Ihnen entgegenzukommen, wenn Ihnen die Innehaltung der vollen Cantieme per 10 % unsbequem ist, weil Sie in diesem Falle zu lange ohne Frucht von Ihrem Werke verbleiben würden.

Ich biete Ihnen deshalb an, vorläufig statt 10 % nur 6 % zur allmählichen Deckung der vorausbezahlten 10 000 Mark innezubehalten und Ihnen die anderen 4 % nach jeder Aufstührung Ihrer Werke stets zuzuschicken.

Auf diese Weise hoffe ich den obwaltenden Differenzpunkt

gu Ihrer Jufriedenheit getilgt zu haben.

Indem ich Ihnen gleichzeitig mitteile, daß die diesbezügslichen 4000 Mark nach Ihrer Ordre an Herrn Steckner gezahlt worden sind, wünsche ich Ihnen den besten Erfolg von Ihrer englischen Reise, vor allem aber Kraft und Gesundheit, daß Sie neugestärkt am Geist und Körper ins Daterland zurückskehren mögen.

Mit verehrungsvollem Gruß

Ihr ergebenster

August Förster.

Alsbald erfolgte Richard Wagners Antwort:

Condon W. 12, Orme Square, Banswater.

Mein geehrtester herr Doktor!

Sehr muß ich bedauern, den Abschluß unseres Geschäfts durch verzögerte Antworten Ihrerseits so lange hinausgeschoben zu sehen, daß ich endlich jett, anstatt in prompter letter Auseinandersetzung, durch meine Condoner Geschäfte an einer solchen Schnelligkeit verhindert, ziemlich umständlich auf einen Abschluß losgehen kann.

Nun muß ich Ihnen aber (da ich endlich heute dazukomme), sagen, daß wir in der Auffassung des Differenzpunktes durch= aus nicht einig sind. Wie gesagt: nachdem ich Ihren letzen Brief nach Banreuth eben nur einmal flüchtig überlesen hatte, konnte ich Ihnen zwar (namentlich froh darüber die Ungersche Angelegenheit erledigt zu wissen) schnell telegraphieren, ich sei

mit Ihren Propositionen einverstanden; sogleich aber, nachdem ich Ihr Schreiben nochmals durchaelesen, gab mir jener Differeng= punkt, feiner unklaren Sassung wegen, sofort diejenigen Bedenken ein, welche ich Ihnen alsbald brieflich mitteilte. Aus Ihrer in Condon erhaltenen Antwort vom 3. Mai, welche ich leider so spät nun erst erwidern konnte, ersehe ich nun aber, daß, habe ich vollen Grund Ihren Aussagen über die gegenwärtigen Mittel des Leipziger Theaters, welches vor kurzem noch so ein= träglich war, guten Glauben beizumessen, ich diese Mittel nicht für befähigt halte, die von Ihnen beabsichtigte Unternehmung durchzuführen. Denn - wollen Sie sich für drei Jahre das Recht erkaufen, mit Ausnahme zweier süddeutscher Theater einzig in Leipzig mit Ausschluß der Konkurrenz aller übrigen Theater meine Nibelungenwerke aufzuführen, so frägt doch wohl billig alle Welt, welche ungemeinen Vorteile mich zu einer solchen Bevorzugung hätten bestimmen können. Wie soll ich nun aber diesem Theater die Kraft gutrauen, durch gang vorzügliche Aufführungen meine ursprünglichen Gedanken bei der Wahl des= selben (welche allerdings vom Geldvorteil nicht eingegeben waren) zu erfüllen, wenn Sie den Autor nicht einmal so weit bedenken können, als es für die Abtretung dieses dreifährigen Monopols im Mindesten zu erwarten ware? Sie haben, was früher awischen uns nie erwähnt war, in Ihren Bedingungen die Klausel des einen vollen Jahres Dorrecht nach der ersten Aufführung des lekten Stückes eingeschoben; endlich aber den un= klaren Dunkt der Angablung eines .. Ehrensoldes" in einfachen Dorschuß mit sehr rapider Abzahlung aufgelöft, so daß mir wesent= lich für die Überlassung eines dreijährigen Monopoles an Sie nichts anderes gestattet sein soll, als 10 % Tantièmen zu be= giehen, welche von anderen Theatern mir jett eo ipso qu= gestanden werden. Ich glaube, daß Sie hierin mit etwas zu großer Vorsicht gegen mich verfahren haben, und muß Ihnen dagegen meine letten Bedingungen vorlegen.

Entweder: 10000 M. als Prämie oder Honorar für die Bevorzugung der Überlassung des Aufführungsrechtes nach dem von Ihnen geforderten Modus der temporären Ausschließe lichkeit; sowie 10 % von jeder Abend-Einnahme unverkürzt. Die

10000 M. vollends am 1. Juli und 1. September d. J. mit

je 3000 Mark auszuzahlen.

Oder: 10 % Tantième, worauf 4000 M. Dorschuß (ershalten!) von den Tantième-Einnahmen mit 5 % abzuziehen (bis zur Tilgung); wogegen keine weiteren Derpflichtungen im Betreff der Ausschließlichkeit des Aufführungsrechtes für irgend welche Zeit, jedoch Derpflichtung des Leipziger Theaters im Betreff der gestellten Termine für die Aufführungen des "Siegsfried" und der "Götterdämmerung".

Oder aber auch: Das Ceipziger Theater tritt gänzlich zurück; nach der Erklärung dieses Entschlusses übersende ich Ihnen sofort die bereits vorgeschossenen 4000 M. zurück.

Auch für den Kontrakt Ungers sollen Sie dann (im 3ten Falle) nicht gebunden sein; er gefällt hier sehr und wird ein Unterkommen sinden, wogegen ich allerdings den von Ihnen versaften Kontrakt im Betreff der Ausführung sehr beschwerlich sinde; wie ein Tenor, um sich seiner Gage unverkürzt zu versichern, meine Partien 120 Mal im Jahre singen soll, möchte wohl fraglich sein; ich glaube, die Verteilung der hälfte seines Gehaltes auf Spielhonorar wäre menschlicher, wenn nur 100 Teistungen in Anspruch genommen wären. — Doch, dies wird sich sinden.

Herzlich danke ich Ihnen für Ihre guten Wünsche zu meinem heile! Ich bedarf dieser, und hoffe auf Erfüllung: mein Ceben ist jetzt gerade nicht leicht!

Mit den hochachtungsvollsten Grüßen

Jhr

sehr ergebener

10. Mai 1877.

Richard Wagner.

Die für den Meister so beschwerliche Sahrt nach Condon war nur unternommen worden, um Geld zu beschaffen zur Deckung des Desizits der ersten Aufführungen des Nibelungenzringes in Banreuth.

Während dieser Brief unterwegs war, ging von Förster am 10. Mai noch ein Schreiben an Wagner ab, worin es u. a. hieß: "Wäre es nicht möglich, daß Sie auf der Rückreise von Condon 2—3 große "Wagner=Konzerte" im Neuen Leipziger Stadttheater mit den Ihnen nach England gefolgten Künstlern veranstalten?

Sür die hoffentlich im Herbst herauszubringende erste Rheinsgold-Aufführung eine glänzende Einleitung. Auch für Ungers Erfolg wichtig."

Meine vorher ausgesprochenen Befürchtungen waren, wie die Solge uns leider lehren wird, nur allzu berechtigt. Ich bestand mich nach und nach mit Josef Sucher und einem von Sörsters besten Freunden, dem Derleger Ludwig Staackmann, dem Heer der Gegner gegenüber ganz allein.

Inzwischen kam der vorher mitgeteilte Brief Wagners an und gab Förster die mittelbare Veranlassung, die Verhandslungen jäh abzubrechen. In Wahrheit lag der Grund eben viel tiefer. Unbestrittene Autorität auf dem Gebiete des Schausspiels, war Försters Urteil auf musikalischem Gebiete unsicher und er hatte nicht genügenden Mut der Überzeugung, den gegnerischen Stimmen, die auf ihn einstürmten, zu widerstehen. War doch Wagner von den damals maßgebenden Faktoren in Ceipzig als nicht gewandhausfähig erklärt worden. Diese Einsslüsterungen bewogen Förster, daß er sich die Cösung des Verstrages immer mehr und mehr als wünschenswertes Ziel suggerieren ließ. Einem solchen Ansturm gegenüber blieb mein sonst auf Förster geübter Einsluß machtlos. Über meinen Kopf hinweg ließ sich Förster zu folgendem Briese an Richard Wagner bestimmen.

Leipzig, den 15. Mai 1877.

### hochverehrter Meister!

Mit Ihrem Condoner Briefe vom 10. d. M. stellen Sie sich auf einen ganz andern Standpunkt.

Daß ein Vertrag bezügl. des Aufführungsvorrechtes Ihres Nibelungenwerkes zwischen uns abzuschließen sei, muß ich als absolut unrichtig bezeichnen. Derselbe ist abgeschlossen durch Ihre telegraphische Annahme meiner in meinem Briefe vom 27. April Ihnen gestellten Bedingungen.

Ihr schon am 28. April eingeleiteter und mit Ihrem letzen Schreiben vom 10. Mai fortgesetzter Dersuch, die rechtliche Grundslage unseres Kontraktes alterieren zu wollen, kann, wenn richterliche Entscheidung darüber eingeholt würde, durchaus keine Solgen haben. Die Bedingungen, welche ich offerierte, waren klar und einem Misperständnis nicht ausgesetzt. Ihre Annahme derselben war eine unbedingte.

Dies auszusprechen und speziell mein Recht zu wahren, gebietet mir mein Rechtsbewußtsein.

Anders liegt die Angelegenheit, wenn ich mich frage, ob es zweckmäßig sei, daß ich mein unzweifelhaftes Recht Ihnen gegenüber praktisch in Anspruch nehme und die Ausführung des Dertrags begehre und durchsetze.

Meine Antwort auf diese Frage lautet: Nein, es ist nicht zweckmäßig. Wenn Sie jett ein ganz klares Angebot klar akzeptieren und dann — unter dem Vorwand unklarer Fassung eines Vertragsparagraphen — den Vertrag zu erschüttern bemüht sind, so entsteht in mir begreislicherweise die Vermutung, daß Sie in nicht ferner Zeit Ihre Ansicht wieder zu ändern bemüßigt sein könnten. Solche Ungewißheit erzeugt ein peinzliches Unbehagen, welches mich in der Begeisterung für Ihr Werk zwar nicht beirren kann, wohl aber die Freudigkeit persönlicher Verhandlung trüben, alle Vorbereitungen des schwiesrigen Werkes lähmen und damit auch den Erfolg der Unternehmung schädigen würde.

Unter prinzipieller Wahrung meines Rechts erkläre ich Ihnen daher hiermit, daß ich Ihnen Ihr Wort zurückgebe und die sofortige Remission der von Ihnen als Anzahlung bereits akzeptierten viertausend Reichsmark, sowie des Ungerschen Engagementsvertrags erbitte.

hochachtungsvoll und ergebenst

Dr. August Sörster.

Trotz dieses peinlich brüsken Briefes hat Wagner in einer Weise, die mich tief rühren mußte, in der folgenden Depesche an der Abmachung noch sestzuhalten gesucht.

Erbitte bevor Zeitung=Aufsehen Brief erwarten.

Wagner.

Angesichts dieses Telegrammes und des darauf eingetrofsenen Briefes, dessen Inhalt mir geradezu ins herz schnitt, machte ich nochmals die größten Anstrengungen, Sörster zu meiner Überzeugung herüberzuziehen. Allein die Gegner wurden nicht müde, Sörster das Gespenst eines Defizits wegen der von mir versanschlagten Summe von etwa 100000 Mark für die Anschaffung der Ausstattung und des ganzen Apparates vor Augen zu führen. Der Brief Richard Wagners, ein wahres Muster klarer Logik sowohl als edelster Gesinnung und Selbstverleugnung, lautet:

### Geehrter herr Doktor!

Es gehört die Achtung, welche ich vor Ihnen habe, sowie die angenehme Hoffnung, welche ich auf einen Verkehr gerade mit Ihnen setze, dazu, um mich zu einer Verteidigung gegen die soeben mir gestellten Beschuldigungen bestimmen zu können.

Es ist mir neu, als ein hinterhaltiger quärulöser Kontrahent angesehen zu werden, nachdem meine Unvorsichtigkeit und Übereilung bei Kontraktschlüssen mir schon so großen Schaden zugefügt haben, daß besorgte Freunde mir deshalb die ernstlichsten Vorwürfe machen durften.

Neu ist mir ferner, daß das Wort "Ehrensold" so viel als Vorschuß bedeuten soll, und ich demnach durch meine telegraphische Zustimmung zu Ihren Propositionen "ganz klar gestaßte" Punkte anerkannt habe, obgleich Sie selbst es gern sahen, daß ich brieflich eine nähere Aufklärung über den Charakter des vermeintlichen Ehrensoldes anregte.

Neu ist mir endlich, daß Sie vermeinen durften, durch meine telegraphische Zustimmung sei Alles in Ordnung gebracht, während ich auf eine deutlich abgefaßte Vertragsschrift zu gegenseitiger Unterzeichnung wartete, wie ich solche mit allen Theatern abzuschließen gewöhnt bin. —

Es fragt sich nun, was zu tun, da Sie mit so leichtem Herzen von der ganzen Sache sich loszusagen, sich bestimmen ließen. Ich denke an die Folgen hiervon, und finde, trotz meiner gegenwärtigen Übermüdung, Geistesruhe genug, um diese Folgen mir so widerwärtig vorzustellen, daß ich sie vermeiden möchte.

Meine ausschließliche Überlassung des Aufsührungsrechtes an Sie hat in der Presse sofort eine enorme, vermutlich nicht ganz unveranlaßte, Beachtung gefunden. Dermutlich würde unser Bruch ein noch viel größeres Aussehen machen, und sehr wahrscheinlich in einer Weise dargestellt werden, welche mich zu Gegenerklärungen veranlassen dürste. Wie widerwärtig das Alles aussehen würde, liegt auf der hand. Cassen Sie uns das vermeiden, und hoffen wir, daß Alles noch zu einem anständigen Gedeihen führen könne.

haben Sie keine anderen Gründe hiergegen, so bitte ich Sie um die Übersendung rechtgiltiger Vertragsschriften zur Auswechselung und lassen Sie diesen Vertrag Ihren letzten An-

erbietungen gemäß ausführen!

Hochachtungsvoll

Jhr

ergebenster

Richard Wagner.

Condon W, 12, Orme Square, Bayswater, 17. Mai 1877.

Doch die Gegner hatten sich Försters schon so vollständig bemächtigt, daß er meinen tiefen Schmerz über den Verlauf gar nicht mehr zu sehen imstande war. Und selbst dieser herreliche Brief und das weiteste Entgegenkommen Wagners konnte keine Änderung seines Verhaltens mehr bewirken. Er schrieb am 22. Mai (also an Wagners Geburtstag):

#### hochverehrter Meister!

Es war nicht nur die Differenz bezüglich der Auffassung der 10000 Mark, welche mich meinen letzen Brief an Sie schreiben ließ, es war vielmehr hauptsächlich der Eindruck, welchen Ihr vorletztes Schreiben in mir hervorrief, welches mich zu dem Entschlusse brachte, von der Aufführung Ihres großen Werkes abzustehen.

Diefer Eindruck ift durch Ihren letten Brief keineswegs

verwischt worden.

Die Naivität meiner hingabe und die freudige Begeisterung, welche ich Ihnen vom ersten Augenblicke an entgegengebracht haben würde, ist durch die peinlichen Derhandlungen, welche sich jetzt zwischen uns entsponnen haben, ausgetilgt.

"Brich du einer Pflanze das Herz aus," heißt es im "Clavigo", "sie mag hernach treiben und treiben, unzählige Nebenschöflinge; es gibt vielleicht einen starken Busch, aber der stolze königliche Wuchs des ersten Schusses ist dahin!"

Wenn Sie mir von Condon, den 10. Mai schreiben, daß Sie "die Mittel des Ceipziger Theaters nicht für befähigt halten, die von mir beabsichtigte Unternehmung durchzusühren", so haben Sie damit der Pflanze das herz ausgebrochen. Ein Wort von Ihnen ähnlichen Gehalts in die Öffentlichkeit gebracht, würde künstlerische Geber und Empfänger gleichmäßig ver=wirren und jeden Erfolg töten. Ich kann den Eindruck nicht verwinden, daß Sie ein künstlerisches Interesse bei den Ver=handlungen mit mir, wenn Sie es vielleicht auch anfänglich empfunden, doch nicht mehr besitzen: und damit bin ich von vornhinein in allen Vorbereitungen gelähmt, die Bedenklichkeit siegt über die Begeisterung und der Geschäftsmann in mir über=tönt den Künstler.

Derehrter Meister, ich bin wie immer ein hingebungsvoller Anhänger Ihrer Kunst, auch die Windungen und psychologischen Übergänge Ihres Gedankengangs und Ihrer Empfindungsweise verstehe ich und erlaube mir keinerlei Urteil darwüber (ich verwahre mich auch deswegen dagegen, daß ich die Behauptung ausgesprochen habe, gegen welche Ihr letztes Schreiben sich verteidigungsweise wendet), aber den Eindruck muß ich konstatieren, daß ich einem nicht nur künstlerisch, sondern auch geschäftlich so stark ausgeprägten Individualismus gegenüberstehe, daß ich einen gedeihlichen Derkehr nicht mehr für möglich halte.

4

AL MAZIN

Wenn ich das empfinde, ist es da nicht besser, gleich von vornherein in ruhiger und würdiger Weise eine Verständigung wegen der Aufgabe des ursprünglichen Planes zu suchen? Mit leichtem Herzen, wie Sie meinen, sage ich mich nicht los, im Gegenteil, mit lebhaftem Schmerz. Aber allerdings glaube ich, daß es besser ist, eine sanste Cösung im Anfang zu finden, als schroffen Bruch in der Zukunft über sich ergehen zu lassen.

Was die Zeitungen betrifft, so wird es ja nur von uns abhängen, die Nachricht von unserer Trennung in einer keine Seite verlegenden Sorm in die Öffentlichkeit gelangen zu lassen.

Das Aussehen, welches die Kunde von unserem Übereinkommen hervorgerusen, war meinerseits nicht veranlaßt. Ich werde auch die Nachricht von meinem Rücktritt nur in ruhigster, objektiver Weise zu geben bestrebt sein. Wenn Sie in demselben Sinne handeln, kann keinerlei Widerwärtigkeit daraus erwachsen.

Wäre ich Ihres ungetrübten Wohlwollens, Ihrer Teilenahme an einem möglichst guten Gelingen und Ihres unersschütterten Vertrauens in meine Absicht nicht nur, sondern auch in meine selbstlose Tätigkeit zur Erreichung dieser Absicht auch versichert, ich stellte Ihnen diesen Vorschlag nicht.

Die eingetretene Trübung ist nicht zu leugnen, und mit Schmerz verzichte ich deshalb auf die Realisierung meines Planes, der mir zur Berzenssache geworden.

In unwandelbarer Verehrung

Jhr

Dr. August Sörster.

Der Draht war also wiederum zwischen Banreuth und Ceipzig, und diesmal von unserer Seite aus, zerrissen. Es besarf keines Wortes mehr, wie schwer ich unter diesem besklagenswerten Rückzuge zu leiden hatte, den ich trotz meines nicht geringen Einflusses auf August Förster nicht zu hindern vermochte.

Als bei einem Dejeuner zu Ehren der damals als Gast bei uns weilenden Kammersängerin Marie Wilt im Hause Sörsters einer jener einflußreichen persönlichen Freunde, dessen Namen ich hier rücksichtsvoll verschweigen will, ganz unter dem Einflusse der damaligen Zeitströmung sich so weit hinreißen ließ, sein Glas auf die glückliche Auflösung des Nibelungenvertrages zu erheben, und man auch mit mir darauf anstoßen wollte, warf ich empört mein Glas von mir, das klirrend in Scherben zu Boden siel, und verließ die Gesellschaft.

Marie Wilt suchte mich mit den Worten zu trösten: "Machen Sie sich nichts draus, Sie setzen es doch noch durch! Haben Sie nicht gesehen, wie dem Förster angst und bang geworden ist,

wie Sie das Glas weggeworfen?" -

Und wirklich: ein halbes Jahr später sollte ihre Vorhers sage glänzend in Erfüllung gehen.



51

4 4



II

Der Ring in Leipzig







### Sünftes Kapitel

# Neue Anter

3mei Umstände maren es, die görster der Cosung seines Dertrages mit Richard Wagner nicht froh werden ließen. Zu= nächst zeigte sich immer mehr, daß - so eifrig wir Ausschau nach Novitäten hielten, die Opernliteratur in ienen Jahren nichts zutage brachte, was eine künstlerische Initiative gelohnt hätte. Dann aber waren unsere Bemühungen, den Ring des Nibe= lungen zu erwerben, in der Bühnenwelt nicht unbeachtet geblieben. Bald nachdem das Scheitern unserer Verhandlungen bekannt geworden, drangen bereits Nachrichten in die Offent= lichkeit, daß hamburg, Schwerin und andere Städte sich das Aufführungsrecht des Nibelungenwerkes gesichert hätten und mit einer Aufführung der Walkure den Anfang machen murden: ein Beginnen, das ich schon in Banreuth, gleich nachdem ich den Inklus gehört, als verfehlt erkannt hatte. Ja, es hieß sogar, daß sich Wagner herbeigelassen habe, die Walkure, die von der Durchschnittsmeinung jener Zeit als das einzig "mögliche" Stück des Rings bezeichnet zu werden pflegte, dem Berliner hoftheater als Einzelstück zu überlassen. Und sollte nun Leipzig anstatt, wie von mir geplant, an der Spike voranguschreiten, seitwärts stehen?

Da faste ich mir ein herz zu folgendem Schreiben an den Meister.

hochverehrter herr und Meister!

Gestatten Sie mir als Operndirektor des Stadttheaters in Leipzig mich mit einer höflichen, aber dringenden Bitte an Sie zu wenden.

Wie heuer im Frühjahr Sie, verehrter Meister, mit uns den Abschluß bezüglich des Aufführungsrechtes Ihrer "NibeIungen" gemacht hatten, war darunter das Doraufführungsrecht für ganz Norddeutschland verstanden. Ein unliebsamer Irrtum ließ damals den bereits abgeschlossenen Dertrag in die Brüche gehen, was ich am allermeisten beklagte: denn ich, der ich in Banreuth Gelegenheit hatte, dieses gigantische Werk zu bewundern, hatte seither nur das eine Ziel vor Augen, dieses Werk hier in Leipzig, in Ihrer Vaterstadt, wo "Wagner" mehr als irgendwo anders verstanden und hochgehalten wird, zur Aufstührung zu bringen.

Es kann nicht in den Intentionen des Dichterkomponisten sein, einer Bühne vom Range Leipzigs dieses Werk länger vorzuenthalten; und da ich höre, daß Sie auch schon mit Berlin eine Einigung wegen der Aufführung der Walküre erzielt haben, somit das Voraufführungsrecht für Norddeutschland entfallen würde, bitte ich Sie recht dringend, mir gütigst eine Mitteilung zugehen zu lassen, in welcher Weise Sie uns, sei es das ganze Werk (von uns am meisten gewünscht), oder aber die einzelnen Werke zur Aufführung überlassen wollten?

Es erbittet sich eine recht baldige Entscheidung Ihr hochachtungsvollst ergebenster

Angelo Neumann.

hierauf antwortete Wagner:

Geehrtester herr!

Die "Walküre" habe ich nicht nach Berlin vergeben, weil ich überhaupt keinen der Teile meines "Ring des Nibelungen" einzeln zu vergeben gedenke. Dagegen hat herr Direktor Pollini für hamburg, ohne weitere Bedingung des Voraufführungsrechtes, das ganze vierteilige Werk erworben. Da hiermit diese Vor-

auch meinerseits die Deutung eines "Ehrensoldes", wie sie mir durch die anderseitige Beanspruchung jenes Vorrechtes ankam, bei ferneren Verhandlungen mit der geehrten Direktion des Leipziger Stadttheaters hinwegfallen, demnach ich von derselben für den Erwerb des Aufführungsrechtes des genannten vierteiligen Werkes jeht nur die Tantième von 10 Prozent, sowie einen Vorschuß auf dieselbe von 10000 Mark, in ähnliche Jahlungstermine wie die früher festgestellten verteilt, und von der Tantième mit der hälfte derselben, also 5 Prozent, abziehbar, beanspruchen würde.

hochachtungsvollst

ergebenst

Richard Wagner.

Banreuth, 19. November 1877.

Es wird heute unerklärlich erscheinen, daß es nach dieser so entgegenkommenden Antwort Wagners noch voller zwei Mo= nate bedurfte, ehe die Verhandlungen zwischen Banreuth und Leipzig weiter geführt wurden. Dieser Derzug erklärt sich daraus, daß Förster immer noch Rückfälle in das alte Miß= trauen gegen die Lebensfähigkeit des Ringes erlitt, und daß erst der Kostenvoranschlag ausgearbeitet werden mußte. Schließ= lich aber fielen alle Bedenken, zumal mir ein anderer Umstand wirksam zu statten kam. Die Bilang am Ende des Jahres 1877 schlok mit einem Defizit von 121000 Mark ab. Mit diesem Argument trat ich am 20. Januar 1878 an Sörster heran: "Derehrter Freund, so kann's nicht weitergehn. So weit ich auch seit langer Zeit Umschau auf dem Gebiete der Oper halte, ich bin nicht imstande, irgend ein Werk zu entdecken, das auch nur im entferntesten an die Bedeutung des Ringes beran= reichen und irgend Erfolg verheißen könnte, wie ich ihn mit Sicherheit von den Nibelungen erwarte. Dazu kommt der für uns sehr traurige Umstand, daß unsere Bilang, obwohl die gefürchtete Ausgabe für die Nibelungenanschaffungen nicht ge= macht wurde, ein gar trostloses Bild darbietet. Sind Sie mit meinem Dorschlage einverstanden, dann nehmen wir jest noch 100000 Mark für die Ausstattung des Ringes in die Hand und gehen energisch an die Aussührung des großen Werkes, und zwar im Zusammenhange, wie es noch keine Bühne außer Banreuth vor uns gewagt. Sagen Sie ja, so telegraphiere ich an Richard Wagner, ob er bereit sei, mich zu empfangen. Denn jetzt kann nur eine persönliche Aussprache noch zu einem Abschlusse führen." — Hierauf sagte Förster, was ihm angesichts der damals noch immer herrschenden Gegenströmungen nicht hoch genug angerechnet werden kann: "Lieber Freund, ich habe Ihnen heimlich längst Abbitte geleistet. Ich gebe Ihnen plein pouvoir. Ich fürchte nur, es wird zu spät sein, er wird nichts mehr von uns wissen wollen." Ohne mich Förster gegenüber weiter auszusprechen, telegraphierte ich nun.

Richard Wagner, Banreuth.

Erbitte gütige Benachrichtigung, ob ich die Ehre haben kann, morgen von Ihnen empfangen zu werden.

Operndirektor Neumann.

Als ich am Abend ins Theater kam, wurde mir schon des Meisters Antwort überreicht:

Operndirektor Neumann, Leipzig.

Banreuth, 20. Januar 1878.

Gern. Morgen 4 Uhr oder 8 Uhr abends.

Wagner.

Erst gleichzeitig mit dieser Antwort ersuhr Förster von meiner Depesche. Noch in derselben Nacht reiste ich nach Banreuth, wo ich infolge der schlechten Derbindung, die namentlich im Winter bestand, erst am nächsten Tage, Sonntag, den 21. Januar, gegen 2 Uhr nachmittags ankam. Als ich um 4 Uhr in Wahnstried eintraf, wurde ich in den seither so bekannten großen Arbeitsaal des Meisters geführt, in welchem meine Ausmerkssamkeit zumal von zwei Gemälden gesesselt wurde, den Bildnissen der Frau Tosima Wagner und Schopenhauers. Gleich darauf trat Frau Tosima Wagner ein und empfing mich mit

den Worten: "Mein Mann schläft, ich bitte Sie, einstweilen mit meiner Gesellschaft vorlieb nehmen zu wollen, ich möchte ihn noch nicht wecken." Nach ungefähr einer halben Stunde, welche ich dazu benützte, die geistvolle Frau über die Angelegenheit zu unterrichten, erschien der Meister, dem ich pon den bereits erwähnten flüchtigen Begegnungen abgesehen - jum ersten Male Aug' in Aug' gegenüberstand. Er trug das bekannte Barett, einen kurgen, dunkeln, seidenen haus= rock und graue Beinkleider. Sogleich kam er mir in herglicher Weise entgegen. "Ich freue mich, daß Sie das angebahnte Der= hältnis pom porigen Jahre zu erneuen suchen, das Scheitern des Planes hat mich sehr betrübt. Da Sie die Reise von meinem Leipzig hierher im Winter und bei diesem Wetter unternommen haben, so sagt mir das schon, daß Sie es diesmal ernst meinen; und Sie sehen mir auch gang danach aus wie einer, der nicht 3um Spak von Leipzig nach Banreuth gekommen ift." - Und indem er den damals etwa sieben= bis achtjährigen Siegfried in seinen Schoft nahm, wandte er sich an mich:

"Nun denn, was haben Sie mir zu sagen?"

Hierauf begann ich Richard Wagner mit meinem Plane vertraut zu machen. Ich sagte ihm vor allem, daß es meine Absicht sei, innerhalb fünf Monaten das ganze Werk in zwei Abteilungen zur Aufführung zu bringen, und zwar Rheinsgold und Walküre an zwei auseinandersolgenden Abenden, am 28. April die erste Aufführung des Rheingold und am 29. April die erste Aufführung der Walküre; am 21. September sodann die erste Aufführung des Siegfried und am 22. September die erste Aufführung der Götterdämmerung.

Meine Begeisterung für das Werk hatte mir offenbar eine Beredsamkeit verliehen, welche auf Wagner sichtlichen Eindruck machte. Insbesondere blitzte es aus seinen Augen, als ich ihm die Versicherung gab, daß ich unter keinen Umständen mich dazu verstehen würde, zuerst die Walküre zu geben und später dann das Rheingold folgen zu lassen, wie andere Bühnen vor uns getan und zu tun sich anschiekten. Bei diesen Worten untersbrach er mich mit einer lebhaften Bewegung, indem er sich zu seiner Frau wandte und sagte: "hör mal, Cosima, was Neu-

mann uns da sagt: er will den Ring in seinem Zusammenshange geben, er nennt mir sogar schon die Tage, an welchen die Werke aufgeführt werden sollen. Er wird aber das ebensowenig halten, wie die anderen." — Und zu mir gewandt suhr er fort: "Wenn Sie das täten, wären Sie der erste gescheite Theatersdirektor." Ich wiederholte hieraus: "Meister, ich erkläre Ihnen hiermit nochmals, am 28. April: erste Aufführung Rheingold, am 29. April: erste Aufführung Walküre, am 21. September: erste Aufführung Siegfried, am 22. September: erste Aufführung Götterdämmerung." — Hieraus trat eine kurze Pause ein, während welcher Wagner mich scharf anblickte und dann plößlich an mich die Frage richtete: "Sagen Sie mir, wie kommen Sie dazu, mir heute schon die Tage der ersten Aufführungen angeben zu können?"

"Meister," antwortete ich, "das ist sehr einfach. 28. April beginnt bei uns in Leipzig die Oftermesse, und am 21. September die Michaelismesse. Ich glaube nicht, daß ich bessere Termine für die Einführung in Leipzig mahlen könnte." Diese Antwort wirkte auf ihn, den geborenen Leipziger, überzeugend. Er sah mich wieder eine Weile an, dann wandte er sich an seine Frau: "Was sagst du zu dem Manne? Soll ich ihm glauben?" - Und nachdem auch Frau Cosima sich über den von mir entwickelten Plan sympathisch ausgesprochen hatte, wandte sich der Meister an mich, um über die Bühnenverhält= nisse, Orchester und Personal Genaueres zu erfahren. begann er über die einzelnen großen Schwierigkeiten der Inszenierung in einer für mich unschätzbaren Weise sich bis ins kleinste Detail auszulassen. Die gespannte Aufmerksamkeit, mit der ich seinen Ausführungen folgte, schien ihm zu gefallen; und gang besonders befriedigte es ihn, daß ich mich nicht scheute. über szenische Einzelheiten in Banreuth 1876, die ich, durch ihn belehrt, zu verbessern hoffte, mich rückhaltlos auszusprechen. Dahin gehörte in erster Reihe die Szene der Rheintöchter, die Derwandlung nach Walhall und gang besonders der Seuer= zauber, der dann auch wirklich in Leipzig eine Wiedergabe ge= funden, wie sie später von den anderen Bühnen als vorbildlich angesehen wurde; während es Banreuth vorbehalten blieb, uns

später (1896) die Rheintöchterszene in geradezu ideal vollendeter Weise vorzuführen. Nachdem noch einige artistische und geschäftliche Fragen vice versa zu seiner Zufriedenheit behandelt worden waren, forderte er mich nun mit einem unendlichen Wohlwollen in seinem Ausdrucke auf, mich an den Schreibtisch zu sehen und die Punktationen niederzuschreiben, worauf ich sagte: "Meister, es wäre mir lieber, wenn Sie sich an den Schreibtisch sehten und ich diktierte!" Er sah mich erstaunt, aber nicht unfreundlich an.

"Was, Sie wollen diktieren und ich soll schreiben?" — "Ja, Meister, denn erstens werde ich den Vertrag so diktieren, wie er in unserem gegenseitigen Interesse sein soll, und dann gewinne ich von Ihrer hand ein unschätzbares Dokument." Richard Wagner, dem das gesiel, blickte seine Frau lächelnd an. Mit dem rechten Arm auf den Schreibtisch gestützt, wandte er sich zu mir: "Nun gut, diktieren Sie." — Dabei setzte er sich an den Schreibtisch und schrieb nach nieinem Diktate mit ganz unswesentlichen Korrekturen die nachfolgenden Punktationen zum

### Vertrag.

Ich habe heute an den herrn Direktor des Leipziger Stadt= theaters, Dr. August förster, für mein Werk "Der Ring des Nibe= lungen" unter folgenden Bedingungen das Aufführungsrecht für Leipzig und für die Dauer seiner, oder des herrn Direktor Angelo Neumann, Direktion desselben Theaters verkauft. Die Direktion des oben genannten Theaters hat das Recht, obiges Werk sofort zur Aufführung zu bringen und dagegen an mich eine Tantième von 10 Prozent der Tagescassen=Einnahme, und 5 Prozent der Abonnementsquote, welche jedoch den Betrag von 874 Mark und 20 Pfennigen nicht übersteigen darf, für jede Dorftellung zu bezahlen. Auf diese Tantieme-Jahlung erhält der Autor einen Vorschuft von 10000 Mark, welcher in folgenden Raten demselben zugestellt werden soll: als bei Unterzeichnung des Vertrages sofort 2500 Mark, ferner am 1. April 1878 weitere 2500 Mark. Sodann haben die restirenden 5000 Mark am 1. April 1879 bezahlt zu werden.

Dieser Vorschuß soll jedesmal mit der Hälfte der Tantidme so lange in Abzug gebracht werden, als der ganze Betracht (sic, lies: Betrag\*) von 10000 Mark hierdurch zurückgezahlt ist.

Richard Wagner.

Banreuth, 21. Januar 1878.

Nachdem er dies niedergeschrieben und wir uns gegenseitig zur Ausführung das beste Gelingen gewünscht hatten, murde ich eingeladen, in Wahnfried das Abendessen im Kreise der Samilie einzunehmen. Ich mufte leider dankend ablehnen, denn es war mittlerweile spät geworden, und wollte ich den Bug, der mich am nächsten Morgen nach Leipzig bringen sollte, noch erreichen, war es hohe Zeit zu scheiden. Ich durfte keinen Tag mehr verlieren, um sofort nach allen Richtungen bin mit den Vorbereitungen zu beginnen. Das wurde denn eingesehen: und nach herglichster Derabschiedung noch mit den Segens= wünschen für das Gelingen verließ ich Wahnfried und flog mehr als ich ging ins hotel, von da auf die Bahn. Und als ich am nächsten Morgen meinem Sozius den von Wagners hand geschriebenen und unterzeichneten Vertrag vorlegen konnte, da war seine Freude diesmal acht und ernst. Er umarmte und küßte mich und die Tränen traten ihm in die Augen, als er sagte: "Neumann, das haben Sie aut gemacht, warum mußte ich im vorigen Jahre den anderen folgen! Ich weiß, ich habe Ihnen damals einen tiefen Schmerz bereitet." -

Meine ganze künstlerische Umgebung, allen voran Josef Sucher, war von der Nachricht hoch begeistert, daß wir nun das Glück haben sollten, vor diese große Aufgabe gestellt zu sein. Alles stürmte auf mich mit der einen Frage ein: Glauben Sie es wirklich, daß wir es möglich machen werden, am 28. und 29. April Rheingold und Walküre herauszubringen? Twei Werke von solcher Gewalt und nie geahnten szenischen

<sup>\*)</sup> Es sei hier bemerkt, daß sämtliche Briefe und Schriftstücke Richard Wagners, mit Ausnahme einiger kleiner Anpassungen an die jest gebräuchliche Rechtschreibung, wie etwa Tat für That u. dergl. m., diplomatisch genau wiedergegeben sind.

Schwierigkeiten, an zwei aufeinander folgenden Tagen! — Ich antwortete mit solcher Bestimmtheit, daß kein Widerspruch mir gegenüber aufzukommen wagte. Förster, das bin ich schuldig, hier dankbarsten herzens anzuerkennen, gab mir in alsem plein pouvoir und war von vornherein mit jeder Summe, die ich für notwendig erachtete, einverstanden. Nur eine Macht, und zwar eine der wichtigsten für das Gelingen des Werkes, stand abseits: das Gewandhausorchester. Und da dieses in Teipzig, mehr als in irgend einer anderen Stadt mit Recht hochgeschätzt und anerkannt, in den besten Kreisen verkehrt, in musikalischen Fragen großen Einfluß besitzt und in der Tat ein ausgezeichneter Kunstkörper ist, so wird man begreisen, daß von dieser Seite her mir große Schwierigkeiten entstanden. Es wird dies später zur Sprache gelangen.

Noch am Tage meiner Rückkehr nach Ceipzig telegraphierte ich an das Maleratelier Lütkemaner nach Koburg und bat den Künstler, sofort nach Ceipzig zu kommen, da ich die Absicht habe, ihm die gesamte Ausstattung des Nibelungenringes zu übertragen, vorausgesetzt, daß er den von mir gestellten Termin der Ablieferung werde einhalten können. Zugleich richtete ich an Richard Wagner telegraphisch die Bitte, uns zum Zwecke der rascheren Abschriften die Banreuther Orchesterstimmen leihzweise zur Verfügung zu stellen. Weiters ging der nun folgende Brief nach Banreuth ab:

Leipzig, 23. Januar 1878.

#### hochverehrter Meister!

Beifolgend beehre ich mich, Ihnen die Derträge samt deren stipulierter ersten Rate per 2500 Mark zu übersenden und bitte, den mit Ihrer Unterschrift versehenen Dertrag an uns gütigst zurückgelangen zu lassen. Meine telegraphisch an Sie gerichtete Bitte hoffe ich erfüllt zu sehen. Wir werden selbstverständlich das uns geliehene Orchestermaterial im besten Zustande wieder zurückerstatten. Was Sie, hochverehrter Meister, am meisten interessieren dürfte, ist, daß ich der sesten Hoffnung bin, Ihnen darin Wort halten zu können, Rheingold und Walküre an zwei auseinandersolgenden Abenden herauszubringen. Die

feste Entscheidung darüber können wir freilich erst dann treffen, wenn wir mit dem betreffenden Dekorationsmaler, dessen Anskunft wir morgen erwarten, einig geworden sind.

Dr. Förster, der Ihnen seinen respektvollsten Gruß sendet, zeigte sich außerordentlich erfreut über die Wiederanknüpfung

des im vorigen Jahre unterbrochenen Derkehres.

Ich habe ihm Ihren Gruß ausgerichtet und ihn aufgefordert, seine Tränen zu stillen. Obwohl er nun damals solche vergossen zu haben sich nicht erinnert, wäre es dieses Mal, natürlich aus Freude, beinahe dazu gekommen.

Derehrungsvollst und ergebenst

Angelo Neumann.

Richard Wagner antwortete umgehend:

Geehrtester herr!

Anbei das von mir unterschriebene Vertrags=Instrument. Ich erteile sofort den Auftrag an meinen Verwaltungsrat, die Orchester= u. s. w. Stimmen von Rheingold und Walküre Ihnen für sechs Wochen zur Benuhung für die Kopie zu überlassen, wobei ich Ihnen zu beachten gebe, daß diese Stimmen (infolge des Sestspiel=Defizits) nicht mein Eigentum mehr sind, sondern jederzeit vom Münchener Hoftheater verlangt werden können.

Don herrn Dr. Sörsters "Tränen" entsinne ich mich nicht gesprochen zu haben; ist ihm jetzt die Sache lieb, so freue auch

[ich] mich darüber.

In der Hoffnung auf einen guten Erfolg Ihrer Unter= nehmung, verbleibe ich

Ihr hochachtungsvoll

ergebener

Richard Wagner.

Banreuth, 25. Januar 1878.

hiemit bekenne ich mich auch zum richtigen Empfange von 2500 Mark am heutigen Tage.

R. Wagner.

25. Januar 78.

Nunmehr reiste ich ohne Verzug nach Berlin zu Professor Döpler und erbat von ibm, mir nicht blok seine (damals noch unperöffentlichten) Sigurinen zu überlassen, sondern auch seine persönliche Anteilnahme bei der herstellung des ganzen kostumiellen Apparates zuzusagen. Durch seine Empfehlung gewann ich auch die Vorsteherin des Banreuther Schneiderateliers, die 1876 die Oberaufsicht über die Anfertigung der Kostume dort hatte. Dieser Empfehlung und dem Interesse, das Professor Döpler selbst daran nahm, hatten wir es mit zu danken, daß der gestellte Termin genau eingehalten werden konnte. Wie sehr übrigens Professor Döpler an dem Gelingen der Leipziger Aufführungen gelegen mar, beweist, daß er zweimal von Berlin nach Leipzig kam, um den fortgang der Arbeiten zu übermachen. Im Atelier Görsch in Berlin wurden gleichzeitig die Ruftungen, die Waffen, Schilde und sonstigen Requisiten nach Döplers Angabe hergestellt.

Als die Besetzung bekannt gegeben war, machte sich in den Leipziger Blättern eine Bewegung gegen die Zuteilung der Partie des Siegmund an den eben erst ins Ensemble getretenen heldentenor geltend. Diese Gegnerschaft hatte mich, da dem Dertrage nach ein Probegastspiel von mir anberaumt war, veranlaßt, den Sänger bis dahin als Gast auf dem Zettel anzugeben, um den Widerstand von Publikum und Kritik nicht weiter herauszusordern. Doch war ich überzeugt, daß es gerade diesem Sänger noch gelingen werde, sich in Leipzig die allgemeine Gunst in hohem Grade zu erwerben. Und so war es auch. Der Künstler hatte mit dem Siegmund einen so großeartigen Erfolg, daß er von da ab der erklärte Liebling wurde. Georg Lederer, dies war der Sänger, hat dann seine glänzende Stellung am Stadttheater zu Leipzig durch dreizehn Jahre innegehabt.

Aber eine Überraschung wartete meiner noch, die mich einen Augenblick an der Einhaltung des gegebenen Termins beinahe zweiseln ließ. Unsere mit herrlicher Stimme begabte Primadonna Olga Parsch, eine ausgezeichnete Ortrud, Eglantine, Leonore usw., der ich die Brünnhilde zugeteilt, hatte vor wenigen Monaten geheiratet und machte mir jest das sie be-

65 5

glückende Geständnis, daß sie selbst einen jungen Siegfried zu erhoffen habe. So stand ich denn mit dem ganzen Apparate vollständig gerüstet da, aber ohne Brünnhilde.

Am nächsten Tag war ich schon auf der Fahrt nach Salzburg, von wo mir eine junge Sängerin sehr empsohlen war. Sie kam jedoch während einiger Tage nicht zum Auftreten, so daß ich sie bitten mußte, mir im Iimmer vorzusingen. Ergebnis: eine wunderschöne Stimme, eine sehr musikalische Sängerin, aber die gesuchte Brünnhilde war es nicht. Dafür war sie vor allem zu jung. Gleichwohl engagierte ich sie sogleich für eine der Walküren. Es war Paula Schöller, die spätere Münchner Hosopernsängerin.

Don Salzburg reiste ich nach Wien, wo ich in der hofoper Marie Widl als Elsa im Lobengrin hörte. Da erkannte ich denn, daß dies meine Brunnhilde sei. Aber wie sie von der Oper losbekommen? Am nächsten Tage hatte ich bei Professor Gans= bacher, ihrem Gesanglehrer, eine Unterredung mit der jungen Künstlerin. Sie war in der hofoper wenig entsprechend beschäftigt und daher Seuer und flamme für meinen Plan, ihr in der Walkure die Brunnhilde zuzuteilen. Ich begab mich nun jum Direktor der k. k. hofoper, Frang Jauner, dem ich auseinanderzuseten suchte, von welch großem Vorteil es für sein Institut und die junge Künstlerin wäre, wenn er mir diese für einige Zeit überlassen wollte, damit sie in Leipzig die Rolle der Brunnhilde neu gestalte. Nach mehrtägigen, eingehenden Der= handlungen gelang es mir endlich. Jauners Einwilliaung für die Beurlaubung der Sängerin zu erwirken, wogegen ich mich perpflichten mufte, die vom herbst ab nach Leivzig engagierte Kammersängerin Marie Wilt zu einem Gastsviel für die Wiener hofoper freizugeben. Schon wenige Tage später saft Sucher in Leipzig mit Marie Widl am Klavier und beide gingen mit Leuereifer an das Studium. Ich hatte meine Brünnhilde, und wie die Solge zeigen wird: eine ganz ausgezeichnete Darstellerin dieser Rolle.

Während der Verhandlungen mit seiner Schülerin Marie Widl stellte mir Prosessor Gänsbacher noch einen anderen Schüler des Konservatoriums aus seiner Klasse vor. Die unansehnliche

Sigur des blutiungen Menschen konnte mich nicht für ihn einnehmen. Nur um gegen Gansbacher nicht unhöflich gu sein, liek ich es geschehen, obwohl mit meiner Zeit kara be= messen, daß Gansbacher sich ans Klavier setzte und der junge Mann sich anschickte, mir porzusingen. Marie Widl, die meine Ungeduld und wohl auch den wenig günstigen Eindruck gemerkt haben mochte, flufterte mir gu: "Bitte, herr Direktor, boren Sie den an, er singt wunderschön." Und ich hatte es wahrhaftig nicht zu bereuen. Er hat mir den Rigoletto, Lung und Wolfram porgesungen und ich erkannte ein seltenes Gesangstalent. Da wir noch später auf ihn zu sprechen kommen werden, so genüge es einstweilen, zu sagen, daß ich ihn sofort engagierte. Es war Julius Lieban. Und noch eine Kraft hatte ich damals für uns gewonnen, so daß meine Sahrt nach Wien für Leipzig im allgemeinen und insbesondere für die bevorstehenden Leipziger Nibelungen=Aufführungen recht bedeutsam murde. Otto Des= soff, der ehemalige hofkapellmeister, Dirigent der philharmo= nischen Konzerte und Professor am Konservatorium in Wien, mit dem mich langjährige freundschaftliche Beziehungen verbanden. hatte, damals Operndirektor am Frankfurter Opernhaus, an mich nach Leipzig geschrieben: "Lieber Freund, ich empfehle Ihnen einen jungen Musiker, einen meiner ehemaligen Schüler am Konservatorium. Er ist augenblicklich bei der zweiten Geige im hofopernorchester. Geben Sie an dem Namen nicht achtlos por= über, er hat Streben und vor allen Dingen, trot seiner großen Jugend, ein Können, das mich oft staunen machte." An Dessoffs fachmännischem Urteile konnte nicht gezweifelt werden. Da ich ihn außerdem als Künstler, Menschen und Freund gleich hoch= hielt, merkte ich mir den Namen und ließ von Leipzig aus schon den jungen Mann von meiner bevorstehenden Ankunft benachrichtigen. Er suchte mich auf, und in der nächsten Stunde war er mein. Obwohl er zunächst an Stelle Diktor Neklers, ber durch den überaus glücklichen Erfolg seines Rattenfängers von hameln in Leipzig eine unabhängige Erifteng gefunden, die Stelle des Chordirektors angetreten hatte, nahm er diese nur knapp drei Monate ein. Schon in den Nibelungen= proben hatte ich Veranlassung genommen, an Dessoff zu schreiben.

67 5\*

mie sehr ich ihm die Empfehlung dieses jungen Menschen gu Dank misse. Dieser junge Musiker hat uns bei der Bemältigung der Riesenaufgabe, die beiden Werke zugleich heraus= aubringen, oft Staunen und Bewunderung erweckt. Oft ereig= nete es sich, daß oben im Probesaal die Korrekturproben mit Orchester stattfanden, die Sucher zu leiten hatte, während wir unten auf der Bühne Ensemble= oder Arrangierproben am Klavier von einem oder dem anderen Werke hatten, und um= gekehrt. Da war es denn der junge Chormeister, der sich an Stelle Suchers ans Klavier setzte und oft, ohne den Klavier= auszug aufzuschlagen, den Sängern Wort für Wort auch den Tert soufflierte und jeden Einsatz markierte. Sobald Sucher durch die anstrengenden Proben mit dem Orchester daran verhindert war, die Soli= oder Ensembleproben am Klavier abzuhalten, war es geradezu eine Freude, wie lebhaft die Künstler dann das Der= langen aussprachen, mit diesem jungen Manne studieren zu dürfen. Ich spreche es hier unumwunden aus, daß durch die rastlose Anteilnahme an der Einstudierung des Werkes nebst Sucher es Arthur Nikisch, denn das ift sein Name, mit zu danken war, daß die uns allen gestellte gewaltige Aufgabe in so glänzender Weise gelöst werden konnte.

Das erste Werk, das ich ihm zur selbständigen Einstudierung und Direktion probeweise übertragen hatte, war die Operette Jeanne, Jeanette und Jeanneton, ein in Deutschland nur wenig gekanntes hübsches Werk. Die Operette wurde im Alten Theater in Ceipzig, nicht mit unserem ständigen Orchester, sondern mit der sogenannten Büchnerischen Kapelle gegeben. Die musika-lische Aufsührung durch ihn machte das größte Aufsehen, so daß ich ihm bald darauf ein anderes Werk anvertrauen konnte, halevns Blitz, ebenfalls im Alten Theater, und auch das mit dem fremden Orchester, also noch immer nicht mit unserem, dem Gewandhausorchester. Der Erfolg der Aufsührung des Werkes übertraf noch den des ersten. Und nun trat ein für die ganze Jukunft dieses jungen Genies bedeutungsvolles Moment ein, das manchen Ceser heute unwahrscheinlich dünken wird.

Ich hatte meinen Urlaub nach Aigen bei Salzburg, wo ich so manchen Sommer mit Vorliebe verbracht habe und

auch jett diese Erinnerungen niederschreibe, angetreten, jedoch nicht ohne vorher meinem Sozius das genau ausgearbeitete und porbereitete Opernprogramm mit allen Proben usw. guruckgulassen. In diesem Programm war Tannhäuser mit Arthur Nikisch als Dirigenten porgeseben. Unser erster Kapellmeister und Wagnerdirigent Josef Sucher befand sich gleichzeitig mit mir auf Urlaub. Da erhalte ich von August förster nach meinem Sommer= aufenthalt ein Telegramm, deffen Inhalt fast bedeuten mußte. meinen Aufenthalt abzubrechen und nach Leipzig zurückzukehren. Der Inhalt war kurg aber schwerwiegend: "Unser Orchester weigert sich, unter Nikisch, diesem jungen Menschen, gu spielen: was tun?" Schon war ich bereit, angesichts der heiklen Si= tuation sofort nach Leipzig abzureisen, als mir ein Gedanke durch den Kopf icok, dem ich in folgendem Telegramm an förster Ausdruck gab: "Bitte die morgen vorgesehene Orchester= probe Tannhäuser mit Nikisch unter allen Umständen aufrecht zu halten, den Dorstand des Orchesters jedoch heute noch und jedenfalls noch por der morgigen Probe zu sich zu bescheiden und den herren klar zu legen, daß sie zu dieser Weigerung in keiner Weise berechtigt seien. Salls sie dieselbe dennoch auf= recht halten sollten, hatten sie sich die weitestgehenden Kon= sequenzen selbst zuzuschreiben. Trot dieses Rechtsstandpunktes, den ich Sie bitte, dem Orchester gegenüber gur Geltung gu bringen, bitte ich Sie, demselben zu sagen, daß ich ihnen jedoch das Recht einräume, bei der morgen abzuhaltenden Tannhäuser= probe unter Nikisch nach der Ouverture der Direktion die Er= klärung abzugeben, ob sie ihre Weigerung aufrecht erhalten oder nicht. Sollte das Orchester auf diesen meinen Dor= Schlag nicht eingehen, so werde ich sofort nach Leipzig gurück= kehren. Bitte ingwischen den Tannhäuser unter keinen Um= ständen abzusetzen." Ich hatte nun nicht nur die Genugtuung, daß das Orchester auf meinen Vorschlag einging, freilich mit dem porher gefaßten Beschlusse, nach der Ouverture die Erklärung der Weigerung einstimmig abzugeben: ich hatte die noch viel größere, daß der von mir mit Sicherheit erwartete Erfolg ein= trat, ein Erfolg, der nicht nur dem jungen Künstler, sondern fast noch mehr dem künstlerischen Geist dieses Orchesters gur

größten Ehre gereicht. Der Erfolg des jungen Dirigenten nach der Ouverture war ein so außerordentlicher, daß die Musiker selbst es waren, die ihn in herzlichster und stürmischester Weise beglückwünschten und die Probe ohne jeden Widerspruch fortsetzten; und mit der Aufführung dieser Tannhäuser-Vorstellung war Arthur Nikisch in die Reihe der ersten Dirigenten Deutschslands eingetreten.

Nach Suchers Ausscheiden, der im darauffolgenden Jahre seiner Gemahlin Rosa Sucher-Hasselbeck nach Hamburg ins Enzgagement folgte, ist Arthur Nikisch, mit dem von Richard Wagner dringend empfohlenen Anton Seidl abwechselnd, an seine Stelle getreten. Welch großes künstlerisches Ansehen Nikisch bald genoß, geht zur Genüge daraus hervor, daß er bei einem Unzwohlsein des berühmten und in Leipzig überaus geseierten Dirigenten der Gewandhauskonzerte, Dr. Karl Reinecke, von der Gewandhausdirektion mit der Leitung eines Gewandhauskonzertes betraut wurde. Freilich mochte er damals kaum ahnen, daß er später einmal zur Direktion dieses ehrwürdigsten deutschen Konzertinstituts berusen werden würde.

So hatte denn meine Reise nach Wien auf der Suche nach einer Brünnhilde mir nicht nur eine ausgezeichnete Walküre verschafft, sondern auch Julius Lieban, den ausgezeichneten Mime, wie Richard Wagner selbst ihn nannte, und endlich einen der größten Dirigenten der Gegenwart, Arthur Nikisch.

#### Sechstes Kapitel

# Rheingold und Walküre

Wir kehren nun zu unseren Vorbereitungen des großen Werkes zurück. Es fehlte natürlich nicht an Zweiflern am Gezlingen. Die Stadt schied sich in zwei Lager, von denen das eine Wagner und mit ihm das Theater leidenschaftlich und gezräuschvoll bekämpfte, während die Wagner und uns anhängliche Partei von siegesfroher Zuversicht erfüllt war. Auch auf die

Sänger blieben diese öffentlichen Kämpfe nicht ohne Einfluk. Ich pergesse nicht, wie mir Otto Schelper noch por Beginn der Generalprobe zum Rheingold auf dem Wege in seine Garderobe sagte: "herr Direktor, ist es wirklich Ihr Ernst. das Rheingold aufzuführen?" Er konnte seine Befürchtung einer gänglichen Niederlage nicht unterdrücken. Und dies Otto Schelper, der mit seinem seither berühmt gewordenen Alberich schon zwei Tage später mit den größten Triumph seines Künstlerlebens er= ringen sollte! Nichtsdestoweniger glaubten alle ihr Bestes tun zu müssen. Es sind wohl selten Aufführungen mit solcher Liebe und Begeisterung vorbereitet worden. Nicht dankbar genug kann es hier ausgesprochen und anerkannt werden, daß die Ein= haltung des gestellten Termins nur durch die freudige Begeisterung und die aufopfernde hingabe Aller an die gestellten großen Aufgaben möglich wurde; immer voran Otto Schelper. der an zwei aufeinanderfolgenden Abenden zwei der gewaltiasten künstlerischen Aufgaben, den Alberich und den Wotan. geistig und leiblich zu bewältigen hatte.

Allein vielleicht gerade die genaue Einhaltung der gegebenen Zeit mag der Verwunderung ein leises Mistrauen am künst= lerischen Wert beigemischt haben. Man kann sich von der gespannten Aufregung, die sich allenthalben Leipzigs bemächtigt hatte, kaum einen Begriff machen, als es hieß: Wir sind fertig. morgen, den 24. April Generalprobe Rheingold, übermorgen, den 26. April Generalprobe Walkure; am 27. April Rubetga für die gesamten Künstler, nur den technischen, szenischen und maschinellen Einrichtungen gewidmet. Eine derart aufs höchste gesteigerte Spannung in der Erwartung künstlerischer Ereignisse ist nur möglich, wo, wie in Leipzig, ein sehr kunstverständiges Publikum zur Beurteilung berufen ist: ein Publikum, das mit großer Leidenschaftlichkeit und auch mit Urteilsfähigkeit Partei für und wider ergreift. Als es daher bekannt wurde, daß die Generalproben vor geladenem Publikum stattfinden würden, war es begreiflich, daß gang Leipzig dabei sein wollte, Freund wie Seind, und daß, obwohl das haus bei beiden Generalproben bis zum Giebel gefüllt war, nur der kleinste Teil der Bewerber mit Karten bedacht werden konnte.

Nun denke man: in dieser Stimmung wird mir hans Richter und Anton Seidl gemeldet, die mich einen Tag por der Generalprobe mit der Mitteilung überraschen, sie seien im Auftrage des Meisters nach Leipzig gekommen, um den Generalproben beizuwohnen, dem Meister hierüber Bericht zu erstatten, um allenfalls Änderungen noch zu veranlassen, oder. wenn nötig, Einspruch gegen die Aufführungen überhaupt zu erheben. Meine, mir oft nachgerühmte Rube ward hier auf eine harte Drobe gestellt. Aber sie bestand sie und bewährte sich. Indem ich beide herren berglich willkommen biek - insbesondere hans Richter, den ich von Wien her kannte, als er. ein junger Mann von 19 Jahren, noch als hornist im Orchester saß - führte ich sie beide auf die Bühne, zeigte ihnen die sze= nischen und maschinellen Einrichtungen, besprach dies und jenes. Da war es vornehmlich Anton Seidl, der manche szenische Ände= rung verlangte und einzelnes Unwesentliche auch zugestanden erhielt. Als er jedoch unmittelbar vor der Generalprobe des Rheingold unter stillschweigender Zustimmung hans Richters immer wieder da und dort Anderungen beantragte, sagte ich: "Meine herren, wir stehen, wie Sie sehen, vor den General= proben; von einschneidenden Änderungen kann ja wohl nicht mehr die Rede sein, wenn wir nicht die Aufführungen gefährden wollen. Ich mache Ihnen den Vorschlag: ich werde Sie als Merker in eine Mittelloge seken, wo sie die ganze Bühne beguem überblicken können, werde Ihnen Tisch, Papier und Bleistift dabin bringen lassen. Da die Proben nicht unterbrochen werden können. weil sie wie eine öffentliche Aufführung vor geladenem Dublikum stattfinden, werden Sie die Güte haben, alles zu notieren, was Ihnen etwa auffallen und Änderungen notwendig machen sollte. Nach den Generalproben werden wir zusammentreten und die Möglichkeit oder Unmöglichkeit der von Ihnen gewünschten Änderungen in Beratung gieben. Sollte ich meine Sache gar 3u Schlecht gemacht haben, nun, wir haben ja einen Tag Rube= pause, und Sie werden Gelegenheit haben, an den Meister zu berichten; wir werden dann beschließen."

Der Erfolg dieser beiden Generalproben war nun ein so überwältigender und die Begeisterung war so groß, daß selbst

die Freunde überrascht waren. Nach dem zweiten Akte der Generalprobe zur Walkure mußte ich dem stürmischen Verlangen des Dublikums folge leisten und mit Sucher und den sämtlichen Künstlern erscheinen, um der gangen Schar für die aufopfernde hingabe an das große Werk Dank zu sagen. Als nun bans Richter und Anton Seidl nach der Generalprobe der Walkure mit mir auf dem Bureau zusammenkamen, um mir ihre Wünsche und Eindrücke bekanntzugeben, da war es wieder Anton Seidl, der perschiedentliche Anderungen durchaus wünschte und meinte, auf diese besteben zu mussen. Ich sagte darauf: .. Meine Berren, wenn ich den Termin, den ich Wagner versprochen babe, einhalten soll, dann können die Aufführungen nur so, wie Sie sie heute und gestern gesehen haben, stattfinden." Da unter= brach uns bans Richter mit den denkwürdigen, an Seidl gerichteten Worten: "Lieber Freund, das, was wir heute und gestern hier gesehen und gehört haben, ist so großartig, daß wir gar nichts anderes tun können, als aufs Telegraphenamt gehen und dem Meister melden: Grokartig, Neumann hat seine Sache ausge= zeichnet gemacht." Seidl fügte sich nun der Autorität des älteren und erfahrenen Kollegen. hans Richters männlich schönes und sachliches Eintreten soll aber hier mit um so größerer Anerkennung und Dankbarkeit gewürdigt werden, als es ja zweifel= los ist, daß beide recht mißtrauisch nach Leipzig gekommen waren: darum eben ift mir sein kurggefaßter, aber denkwürdiger Aus= ipruch unvergessen geblieben.

Wie schwer übrigens an einen Aufschub zu denken gewesen wäre, erhellt schon daraus, daß die außerordentliche Spannung und Erwartung nicht nur in Leipzig, sondern auch außerhalb breite Schichten ergriff. Zahllos waren die Bestellungen aus allen Teilen Deutschlands, zumal aus Berlin, Breslau, Frankfurt, Weimar, halle, Schwerin usw. Es genüge anzuführen, daß der Vorverkauf für die erste Serie der Aufstührungen die Summe von vierzigtausend Mark überstiegen hatte.

Am 28. und 29. April gingen also die beiden ersten Teile der Tetralogie unter allgemeinem Jubel vor sich. Ich hatte mein drei Monate vorher in Wahnfried gegebenes Dersprechen eingelöst. Unsere Besetzung war folgende:

#### 28. April 1878

#### Das Rheingold

Motan Hermann Kratze Donner Franz hnnek Walter Pielke Froh Loge Ludwig Bär Alberich Otto Schelper Mime friedrich Rebling Safolt Karl Rek Karl Ulbrich Safner Fricka Rosa Bernstein Freia Anna Stürmer Erda Emma Obrist Klara Mohnhaupt Woalinde Wellqunde Julie v. Arelson flokhilde Paula Löwn

## 29. April 1878

#### Die Walkure

Georg Lederer Sieamund Hunding Karl Rek Wotan Otto Schelper Siealinde Rosa Sucher=hasselbeck Marie Widl Brünnbilde Fricka Rosa Bernstein Gerhilde Julie v. Arelson Anna Stürmer Ortlinde Waltraute Katharina Klafskn Schwertleite Paula Löwn Klara Mohnhaupt helmwige Sigrune Paula Schöller Grimgerde Roja Caspari Rokweike Emma Christ

Am nächsten Tage hatten wir die Freude, vom Meister selbst mit dem folgenden Telegramm beglückwünscht zu werden:

heil Ceipzig, meiner Daterstadt, Die eine so kühne Theaterdirektion hat!

Richard Wagner.

Auf die Kunde von unserem Erfolge kam auch List von Weimar herüber und äußerte sich nicht nur in Leipzig ungemein schmeichelhaft über die Aufführungen, sondern auch in einem Bericht an Wagner selbst, worin unter anderem die kuriose Stelle vorkam: "Neumann hat seine Sache teilweise sogar besser gemacht, als du in Banreuth."

Der chronologischen Folge wegen schalte ich hier einen Brief des Meisters ein, der eine Anfrage beantwortet:

(In Gile - mit einem Karbunkel am Beine.)

#### Geehrtester herr Direktor!

Aber — wenn ich mit meinem Namen eine Vollmacht ausstelle, so muß ich doch wissen, was ich tue? Es versteht sich, daß Herr Eben durch meinen Vermögensverwalter Bankier Seustel dahier, mit der Ihnen vorgewiesenen Vollmacht mit meiner Zustimmung versehen worden ist. —

Nochmals gratuliere ich Ihnen sehr aufrichtig, nachdem ich Ihnen schon meine Freude über Ihr ganzes Erfassen der Sache ausgelassen habe. — An Schelper schreibe ich noch.

Beste Gruße für Sie und herrn Dr. Sörster

Ihr ergebener

Banreuth, 9. Mai 78.

Richard Wagner.

Bald nach dem erstaunlichen Erfolg der beiden ersten Teile des Ringes hatte ich den Plan gefaßt, das Werk in Berlin, der Reichshauptstadt, zur Aufführung zu bringen. Und auch Wagner zeigte sich geneigt, wie aus dem folgenden, von Frau Tosimas Hand herrührenden Schreiben hervorgeht.

### Geehrter Herr Neumann,

Mit Vergnügen erteilt Ihnen mein Mann seine Einwil= ligung in das Unternehmen der Aufführungen in Berlin. Es wäre ihm nur lieb, wenn einigen Details nachgeholfen werden könnte, von denen ihm berichtet worden ist. Würden Sie vielsleicht Ballettmeister Fricke aus Dessau und Herrn Seidl, beide mit den Intentionen meines Mannes durchaus vertraut, verwenden wollen zum besseren Zusammengehen der Aktion und der Musik in einzelnen Fällen? Die Aufführungen sollen so schön in Leipzig gewesen sein, daß mein Mann gern das hie und da vielleicht noch Fehlende ergänzt sähe, um ein möglichst Dollkommenes zu erzielen, womit dann in Berlin ein glänzendes Beispiel gegeben würde.

Indem ich Ihnen, geehrter Herr Neumann, herzlich zu dem schönen Erfolge Ihrer mutigen Tat gratuliere, füge ich die freunds lichsten Grüße meines Mannes dem Ausdrucke meiner vorzügslichsten Hochachtung bei.

C. Wagner geb. List.

14. Mai 1878.

P. S. Mein Vater hat uns in der anerkennendsten Weise von den Aufführungen geschrieben.

3wei Tage später traf als Ergänzung zu dem von Frau Tosima erhaltenen Briefe folgendes Schreiben des Meisters ein:

#### Geehrtester herr Direktor!

Nachträglich fällt mir ein, daß es wohl keiner besonderen Bestätigung bedarf, um als abgemacht anzuerkennen, daß Sie von den Berliner Einnahmen meiner beiden Nibelungenstücke mir rund die Tantième von 10 Prozent von der Brutto-Ein-nahme (selbst eine etwaige Berliner Abonnements-Quote eingerechnet) zahlen. Bis zur Tilgung des Vorschusses von 5000 Mark haben Sie jedoch auch hiervon die hälfte (5 %) eben zur Tilgung jener Anzahlung zurückzubehalten.

Bitte um ein Wort der Bestätigung.

Mit besten Grüßen

Jhr

ergebener

Banreuth, 16. Mai 1878.

Richard Wagner.

Der Berliner Plan bildete fortan einen oft wiederkehrenden Gegenstand unseres Briefwechsels, da sich der Verwirklichung immer größere Schwierigkeiten in den Weg stellten. Inzwischen waren wir in Leipzig an die Vorarbeiten zu Siegfried und Götterdämmerung gegangen, in deren Beginn das Bemühen Wagners fällt, Anton Seidls Engagement zu verwirklichen.

Banreuth, 21. Juni 78.

#### Geehrtester herr Direktor!

Sie werden begreifen, daß die ferneren Aufführungen meiner Nibelungenstücke in Leipzig, da sie so rustig vorwärtsgeben sollen, mich nicht ohne besondere Teilnahme lassen. Deshalb liegt mir febr daran, daß sie wirklich korrekt ausfallen. Mögen Sie mir nun glauben, wenn ich Ihnen sage, daß niemand, wer hier in Banreuth nicht alles bis auf den Grund genau hat kennen lernen, mir Gewähr für vollkommene Richtigkeit bieten kann, möge er sonst noch so begabt und wohl intentionirt sein. Die von mir erhaltenen sehr genauen und durchweg glaub= würdigen Berichte über die letten Münchener Aufführungen des Siegfried machen mich, in der bezeichneten Richtung, wieder sehr besorgt. Ich bitte, halten Sie sich so genau wie möglich an meine szenischen Einrichtungen in Banreuth; was in diesen noch mangelhaft war, betrifft nur - verhältnismäßig - gering= fügige Einzelheiten. Übergeben Sie für die Dekorationen die Gebrüder Brückner in Koburg nicht, - für die mechanischen Dorgänge namentlich auch Brandt nicht. Cassen Sie sich zu den Proben beizeiten die Assistenz meines jungen Md. Seidel (sic) gefallen; er soll Ihnen sehr wenig kosten. Ziehen Sie Fricke aus Dessau herbei: er kennt genau meine szenischen Dispositionen, und hat mir dabei vortrefflich gedient. -

Bitte dies sorgsamst zu beachten.

hierzu ergebensten Gruß

hochachtungsvoll

Richard Wagner.

Wagners Wünschen konnte leider nur zum Teil entsprochen werden, da wir, wie schon erwähnt, die Dekorationen bereits an Cüttkemaner vergeben hatten. Fricke hat den Aufführungen als Ehrengast beigewohnt, Seidl wurde zugleich zur musika-lischen Assischen Briefe. hierauf bezieht sich der folgende Brief.

## Geehrtester herr Direktor!

Lieber sollte ich wissen, von wann an Herr Mor. Seidel (sic) nötig ist, d. h. wann die ernstlichen Proben beginnen sollen. Ist dies Ende August Zeit genug? Bitte hierüber Entscheidung. Wann sollen die Aufführungen stattfinden? —

Die Entschädigungsfrage erledigt sich dann leicht! Eiligst — weil Sie es wünschen, zugleich

ergebenst

Richard Wagner.

29. Juni 78.

In unserer Antwort setzten wir Seidls Eintreffen für Ende Juli fest. Mittlerweile stiegen Wagner andere Bedenken auf. Wir hatten nach seinem früher geäußerten Willen Georg Unger engagiert, der aber dann des Meisters Gunst durch seine vielen Absagen bei den Londoner Konzerten verloren hatte, so daß sich Wagner veranlaßt sah, an seine Stelle Jäger für Leipzig zu empsehlen.

## Geehrtester herr Direktor!

Ich schreibe Ihnen heut wieder, da mir Ihr scharfes Programm für September zu denken gibt. —

Unger habe ich Ihnen seit Condon nicht wieder empfohlen, nachdem ich dort an seiner Schlaffheit und Unzuverlässigkeit sehr zu leiden gehabt hatte. — Er hat vor 2 Jahren hier die beiden Siegfriede dreimal hintereinander gesungen, jedoch auch dies (aus Ehrgeiz gegen Niemann) stets nur mit Aufopferung des Siegfried in der Götterdämmerung, zu dessen energischem Angreisen ich ihn durch keine Anregung bestimmen konnte. Ich rate Ihnen unter allen Umständen (namentlich bei beabsich=

tigter schneller Aufeinanderfolge - gar noch mit Siegmund) den Jufall zu benuken, der für Sie mir jekt dadurch an die hand gegeben ist, daß herr Jäger bei mir den Siegfried studiert. Ich hatte diesen Sänger früher übergangen, trok seiner sehr ächten und ergiebigen (auch hoben) Tenorstimme, weil ich ihn nur in Rollen sah, in welchen er gang sinnlos stumperhaft ein= studiert war. Jest steht das anders. Er wird der beste Sieg= fried und Siegmund werden, von allen den Sängern, die ich kenne. Jedenfalls geht er mit herrn Mor. Seidel auch nach Leipzig, um seine Studien fortzusetzen. Würde Unger mangujeren, so wäre Jäger sogleich zur Stelle: nur würde es unschicklich und für Unger deprimierend sein, wenn es so aussähe, als sei ihm Jäger auf den Nacken gesett. Andererseits wird - ober muß - Unger hehr und froh sein, wenn ein Teil der Nibelungen=Last im voraus klar und bestimmt von ihm abgenommen würde. Cassen Sie beide im Siegmund alterniren, Jäger aber gang bestimmt den Siegfried in der Götterdämmerung übernehmen. Jäger betrachtet diesen Leipziger Antritt als eine Interims= periode, in welcher er sein Studium zugleich gänglich absolvirt, und wird - in diesem Sinne - keine große Entschädigung pon Ihnen fordern.

Bitte, gehen Sie auf eine geeignete Abmachung in diesem Sinne ein!

hochachtungsvollst grüßt Sie

Ihr

ergebener

Banreuth, 5. Juli 1878.

Richard Wagner.

Da der Vertrag mit Unger abgeschlossen war, konnten wir auf diesen Vorschlag nicht eingehen. Zudem war ich keineswegs der gleichen Meinung mit dem Meister. Man wird später sehen, wie gerechtsertigt mein Mißtrauen gewesen war. — Seidl ist in Leipzig mit folgender Empsehlung Wagners eingetroffen:

"Richard Wagner empfiehlt der geehrten Direktion des Ceipziger Stadttheaters dringend die Beachtung der möglichen Korrekturen, welche herr Mdr. Seidel im Betreff der szenischen

Übereinstimmung mit der Musik anzugeben haben dürfte, — da er (R. W.) selbst daran verhindert ist."

In der Tat zeigte Seidl bei den Proben sogleich sein außersordentliches Talent in der angedeuteten Richtung, und man wird es menschlich und künstlerisch mitfühlen können, wenn in seiner Brust der heiße Wunsch erwachte, das Werk, das er geistig vollkommen beherrschte, auch selbst zu dirigieren. Er bestürmte Wagner, mich zu veranlassen, ihm den Ring anzuvertrauen. Eines Tages übergab er mir dann den nachstehenden Brief des Meisters:

### Geehrtester herr Direktor!

Mein junger Freund, Mdr. Seidel, gibt mir gewisse Nachrichten aus Leipzig, welche mich bestimmen, Ihnen mit Nachdrücklichkeit anzuraten, ihm sofort die musikalische Direktion
meiner Nibelungen-Stücke zu übertragen, und — dem zu Folge
— ihm die Dirigentenstelle Ihres Theaters zu übertragen. Ich
glaube, Sie verfahren somit am allersichersten, namentlich auch
für die Zukunft, da — wie ich eben höre — der bisherige
Mdr. Sucher (vor dem ich übrigens alle Achtung habe) in einiger
Zeit seine Leipziger Anstellung zu verlassen gedenkt. —

Sie werden auch mein besonderes Interesse für Ihre Aufsührungen des Nibelungenringes leicht begreifen, und einzig dieser Teilnahme es zumessen, wenn ich Ihnen ein im voraus zu treffendes sehr bestimmtes Arrangement im Betreff der großen Tenorpartien dringend anrate. Lederer scheint durchaus underechnet bleiben zu müssen. Unger ist mit seiner (von Anfang herein sehlerhaften) Stimme in gänzlichen Zerfall geraten. Sie werden — bei Ihren kühnen Plänen — die schlimmsten Erschrungen machen, wenn Sie die eigentümliche Schickung unsbenützt lassen, welche mir in Jäger einen, zwar bisher sehr ununterrichteten Sänger, aber eine gänzlich sehlerlose Stimme, von größester Ausdauer, für Sie darbot. Er wird Ihnen einzig zur Durchsührung Ihres Vorhabens helsen. — Dies sage ich Ihnen und wünsche, daß Sie energisch meiner Ansicht beipflichten. Sonst —!

Mir ist es unmöglich, noch einmal in dieses Werk perssönlich einzugreifen. Aber meine angelegentlichsten Wünsche besgleiten Sie! —

hochachtungsvoll grüßend

Jhr

ergebener

Richard Wagner.

Banreuth, 30. Juli 1878.

Sucher, dessen Sähigkeiten sich im Rheingold und in der Walküre glänzend bewährt hatten, sollte allerdings nach Jahresfrist Hamburg mit Leipzig vertauschen. Seine Frau war ihm, wie früher erwähnt, dahin vorangegangen. Aber Sucher darum die Leitung von Siegfried und Götterdämmerung entziehen, wäre eine grausame Kränkung gewesen. Meine Antwort nach Bahreuth konnte daher nicht anders lauten, als daß Seidls endgültige Anstellung erst nach Suchers Abgang erfolgen könnte, wie dies denn auch später geschah. Trotz des "Sonst —! —" konnte aus den uns schon bekannten Gründen auch Jägers Engagement nicht in Betracht gezogen werden.

Noch in einem ferneren Schreiben besprach Wagner die Angelegenheit Jägers.

## Geehrtester herr Direktor!

Ich erwartete heute KM. Sucher vergebens. Einstweisen wiederhole ich Ihnen, um ferneren Mißverständnissen vorzusbeugen:

Sehen Sie sich mit Unger (seit Condon mir erst genauer bekannt) vor — Sonst! Diesem galt das "Sonst"! —

Die Götterdämmerung ist bei Jäger allerdings noch nicht fertig, — was macht das heute aus, wo Sie für die Fortdauer Ihrer Aufführungen zu sorgen haben? Jedenfalls verstanden Sie mich irrig, wenn Sie glaubten, ich hätte Ihnen Jäger nur zum Einspringen (in Notfällen) nach Leipzig sehen wollen. Dielsmehr rate ich Ihnen jeht sehr ernstlich, sosort den Siegfried (I) mit Jäger zu besehen, schon aus dem einsachen Grunde, weil

81

6

Unger nie mehr die verschiedenen und unerläßlichen hohen As in der Schlußszene des ersten, wie des dritten Aktes bringt, ja bringen kann. Diese Stellen sind aber Glanzpunkte, an deren Gelingen mir viel liegt. Jäger bringt diese mit natürlichster Energie und Schönheit.

Desto besser nun für Unger in der Götterdämmerung (wo jene A-Stellen nicht von Wichtigkeit sind) mit frischen Kräften heranzutreten und mir für diese Partie die hier mir hinterlassene Schuld zu zahlen, da er diesen Teil stets fallen ließ.

Später können ja beide (in Notfällen) in beiden Teilen

für einander eintreten.

Aber ich glaube, herr Jäger muß einigermaßen darnach behandelt werden. —

Im übrigen, — volles Vertrauen; nur in dem einen Punkte sage ich nochmals, befolgen Sie meinen Rat — "Sonst!" —

Ihr ergebenster

Rich. Wagner.

Banreuth, 12. Aug. 78.

Da die Sache Jägers einstweilen noch nicht spruchreif war, unterließ ich die sofortige Erledigung dieses Schreibens. Wagner scheint dies verdrossen zu haben. Denn er sandte meiner Frau, zu deren Geburtstag ich ihn etwa eine Woche früher um ein Autogramm gebeten hatte, das folgende "Stammbuchblatt":

#### Geehrte Frau!

Da Ihr Gemahl auf meinen letzten Brief mir gehörig zu antworten nicht der Mühe wert hielt, ersuche ich Sie, auf das dort von mir ihm Gesagte einen Bescheid mir zukommen zu lassen.

Ergebenst

Richard Wagner.

3um 27. August 1878.

Nun schilderte ich natürlich dem Meister die Sachlage so eingehend und überzeugend, daß er unserer Ansicht wohl beitrat.

Wenigstens deutet auf diese bessere Stimmung das "bessere Stammbuchblatt", das uns nunmehr aus Banreuth zukam.

Lin lesseres Hammbertheall

Ther we das Findlen nie eifehr, sohmidet tuskungnen.

Jayr Bau O'serlow'n Pleumann

Clayrenin

4 Lepot-16 ft.

(1/2 des Originals.)

#### Siebentes Kapitel

# Siegfried und Götterdämmerung

Je inniger unsere Beziehungen zu den gewaltigen Aufgaben wurden, desto mehr erkannten wir, welche großen Schwierigkeiten sich der Ausführung der so anspruchsvollen Werke noch entgegenstellten und zu überwinden waren. Denn wirklich waren den Künstlern und technischen Kräften Aufgaben von solchem Umfange bis dahin noch nie gestellt worden.

Es war damals noch allenthalben die Meinung versbreitet, für die Nibelungen müßten eigene Theater erbaut werden. Wer hätte es für möglich gehalten, daß schon vier Jahre später der Chronist dieser Begebenheiten an der Spite des Richard Wagner-Theaters die Tetralogie mit dem ganzen großen szenischen Apparat, mit dem gesamten Kunstpersonal einschließlich eines großen Orchesters durch halb Europa führen

83

würde, um so innerhalb eines knappen Jahres den mancherlei Völkern dieses Riesenwerk zugänglich zu machen, ja ihm damit eine Anerkennung zu verschaffen, die sonst erst viele, viele Jahre später hätte errungen werden können.

Die Proben zu den beiden letzten Teilen des Nibelungenringes nahmen nun ihren Fortgang. Immer stärker wuchs der Ehrgeiz und Eifer unserer Künstler, die nach dem herrlichen Erfolge von Rheingold und Walküre mit täglich neuem und unverzagtem Mute weiter arbeiteten. So kam denn zum bestimmten Termin der festliche Abschluß des Ringes richtig zustande und vervollständigte den glänzenden Triumph der Sache Richard Wagners und unserer Bühne.

## Die Besetzung der beiden Abende war diese:

## 21. September 1878 Sieafried

| Siegfried             | Georg Unger       |
|-----------------------|-------------------|
| Mime                  | Fritz Rebling     |
| Der Wanderer          | Otto Schelper     |
| Alberich              | Julius Lieban     |
| Safner                | Karl Ref          |
| Erda                  | Rosa Bernstein    |
| Brünnhilde            | Marie Wilt        |
| Stimme des Waldvogels | Bertha Schreiber. |

## 22. September 1878 Götterdämmerung

| Siegfried  | Georg Unger      |
|------------|------------------|
| Gunther    | Hermann Kratze   |
| Hagen      | Otto Schelper    |
| Alberich   | heinrich Wiegand |
| Brünnhilde | Marie Wilt       |
| Gutrune    | Bertha Schreiber |
| Waltraute  | Rosa Bernstein   |

Erste
Iweite
Dritte
Woglinde
Wellgunde
Floßhilde

Emma Obrist Anna Stürmer Katharina Klafsky Julie v. Azelson Marie Kalmann Paula Löwy

Am Tage nach der Götterdämmerung schrieb Richard Wagner:

Geehrter Herr Direktor Neumann!

Obgleich zur Stunde mir noch Nachrichten über den schließelichen Ausfall Ihrer Aufführungen der letzten Teile meiner Nibelungen=Stücke sehlen, drängt es mich doch, Ihnen ein Wort über das ganze Unternehmen zukommen [zu] lassen, damit Sie und die vortrefflichen Künstler Ihres Theaters über meine Stimmung nicht im Unklaren bleiben möchten. In dieser Absicht habe ich zunächst mein Ausbleiben, mit welchem ich Ihre Einsladung zur Assistenz der Vorstellungen erwiderte, zu entschulz digen: diese Entschuldigung besteht einfach in der hinweisung auf meine große Ermüdung und auf die Scheu davor, von neuem mich in die Aufregung der szenischen wie musikalischen Regie zu begeben, zu der ich mich ohne Zweifel hingerissen gefühlt haben würde, da ich unmöglich solchen Aufführungen beiwohnen könnte, ohne zuvor mir die Versicherung verschafft zu haben, daß sie nach meinem Sinne korrekt vor sich gingen.

hiermit sei aber mehr auf meine Eigentümlichkeit gedeutet, als etwa ein Iweisel darüber kund gegeben, daß ich die Tüchtigkeit der Leipziger Aufführungen nicht, auch ohne ihnen beisgewohnt zu haben, anzuerkennen gehabt haben würde. Für diese spricht der Erfolg, welcher, die Beschaffenheit meiner Nibelungen-Stücke wohl erwogen, den gewöhnlichen Theatererfolgen vor unserem Opernpublikum gegenüber wohl etwas Entscheidendes zu sagen hat. In Wahrheit habe ich mich nur um wenige Jahre meiner Erfahrung zurückzuversehen und zu erwägen, für wie unmöglich die Aufführung meines Nibelungen-Werkes (nicht etwa nur auf unseren Theatern überhaupt, sondern auch unter den außerordentlichsten Umständen auf einem ganz neuen Boden,

wie ich mir ihn erst zu gewinnen suchen mußte) von aller Welt angesehen wurde, um die Tat des Leipziger Theaters mit völligem Erstaunen zu begrüßen.

Es stünde mir schlecht, Ihrem Mute, Eifer und großem Geschicke, nicht die offenste und vollste Anerkennung zu zollen, weshalb ich Ihnen, sowie Herrn Direktor Dr. Förster, hiermit auf das Unumwundenste meinen Dank ausspreche.

Wollen Sie aber auch dem ganzen künstlerischen Personale, welches der Bewältigung der ungemeinen Schwierigkeiten der Darstellung meines Werkes sich so eifrig widmete, außer meinem Danke hierfür noch das Eine von mir mitteilen, nämlich, daß der schöne Eifer unserer Künstler mich weniger verwundert, als die Tüchtigkeit und der Mut ihres Direktors: dieser letzteren Eigenschaft unserer Theaterführer bin ich in der Tat äußerst selten begegnet, wogegen die Sänger und Musiker (wenn auch nicht ihre Lehrer) von je meine Stütze im Kampse gegen die öffentliche Theatermeinung waren. Ich denke, hiermit Ihren werten Künstlern das meinem herzen wohltuendste Lob gesagt zu haben.

So möge ich denn nun glücklich wieder in meine Daters stadt heimgekehrt sein, von welcher sonderbare musikalische Umstände mich so lange Jahre fern hielten!

Mit hochachtung verbleibe ich

Jhr

ergebener

Richard Wagner.

Banreuth, 23. September 1878.

Die wunderbaren Umstände, von denen der Meister hier spricht, beziehen sich wohl vornehmlich auf die eigentümliche Stimmung, die damals in manchen Kreisen des Gewandhauses herrschte, in Kreisen, die den Banreuther Tondichter, wie ich schon einmal sagte, nicht als "gewandhausfähig" gelten lassen wollten. Da nun das Theaterorchester sich mit Vorliebe und gewissermaßen auch mit Recht als Gewandhausorchester fühlte, so war es unvermeidlich, daß die ablehnende haltung jener Kreise auch den Mitgliedern des Orchesters sich mitteilte. Und

zwar um so leichter, als mit der Einstudierung des Nibelungenringes auf musikalischem Gebiete bis dahin ungeahnte Aufgaben zu bewältigen blieben.

Wie vorsichtig ich zu Werke gehen mußte, mag auch der Umstand zeigen, daß ich drei Wochen hindurch die Oper völlig schweigen ließ, um dem Orchester und seinem Dirigenten völlige Muße zur Einstudierung zu ermöglichen.

hierzu war aber die Billigung des Rates nötig, die mir mit überwiegender Majorität zuteil wurde. Es sei darum hier der damaligen Theaterdeputation der Stadträte Dürr, Wagner und Schilling, besonders aber des kunstsinnigen Oberbürgermeisters Dr. Georgi, sowie seines Stellvertreters Dr. Tröndlin danksbar gedacht.

Die Größe der Schwierigkeiten, die von seiten des Orchesters 3u bemältigen waren, hatten nach und nach ein gespanntes Der= hältnis mit ihrem Direktor gezeitigt. Diese Spannung wurde noch dadurch erhöht, daß von gegnerischer Seite immer wieder der Dersuch gemacht murde, den Glauben zu erwecken, nicht nur die Leistungsfähigkeit, sondern auch das künstlerische Niveau des Orchesters hätte unter der ihm aufgebürdeten Riesenlast Ein= buke erlitten. Keine Gelegenheit wurde verfaumt, mich dafür verantwortlich zu machen und mich im stillen und öffentlich anzugreifen. Es war daher keine geringe Genugtuung für Richard Wagner, sein Werk und seine Werkführer und endlich auch für mich, als am 1. Januar 1879 eine Deputation des Or= chesters bei mir zum Neujahrsglückwunsch erschien, um mir gleich= zeitig zu danken und nun die Richtigkeit meiner führung anzuerkennen, mir sogar zu gestehen, das Orchester sei künstlerisch und technisch jett zu einer weit höheren Reife gedieben. -

Der folgende Brief des Meisters beschäftigt sich wieder mit Anton Seidl.

## Geehrtester herr Direktor!

Ich erfahre soeben, daß Sie Herrn Seidels (sic) Engagement bei Ihrer Oper für unmöglich erklärt haben.

Dagegen ersuche ich Sie, es doch jedenfalls möglich zu machen. Ich sorge hiermit weniger für Seidel, welchen ich soeben

vorteilhaft unterbringen kann, sondern für die Leipziger Aufsührungen meiner Opern, und — weiß was ich damit tue. Keiner von allen Dirigenten kennt meine tempi und die Übereinstimmung der Musik mit der Aktion. Seidel habe ich unterrichtet. Er wird Ihnen auch die Nibelungen besser die rigieren, als jeder andere. Ist dies mein Wort nicht genug um Sie zu bestimmen, so habe ich Ihnen allerdings nie mehr etwas zu empfehlen. —

(Gott gebe, daß Ihnen Unger — selbst ohne "As" und "A"s aushält: ich habe in Condon Schlimmes von ihm erfahren!)

Entschuldigen Sie die Slüchtigkeit dieser Zeilen, welche mir dringend erschienen.

Stets hochachtungsvoll

Jhr

ergebener

Rich. Wagner.

Banreuth, 27. Sept. 78.

Wir konnten nun freilich auf eine sofortige Anstellung Seidls aus Rücksicht für Sucher nicht eingehen. Wagner brachte ihn an die Wiener hofoper, wo es dem hochbegabten jungen Manne jedoch seltsamerweise nicht gelang, sich irgend eine Geltung gu verschaffen; man war beinabe geneigt, ihn für unfähig zu halten. Der Meister aber hatte mit dem Lobe Seidls vollkommen Recht, ich sollte ihn später noch als einen der genialsten aller Wagner= dirigenten schäken lernen. Was ihn gang besonders ausgezeichnet hat, will ich hier gleich aussprechen. Ich habe weder vor noch nach ihm einen Dirigenten kennen gelernt, der im Studium mit den Sängern und dem Orchester so hervorragendes zu leisten imstande war. Als wir die groke Richard Wagner-Tournee antraten, war ihm ein Orchester von annehmbarer Qualität unter= stellt: was nun Seidl aus diesem Orchester zu machen gewußt, wie diese Musiker während der Tournee allmählich immer voll= endeter wurden und endlich den höchsten idealen Anforderungen entsprachen, das war ausschlieflich sein Derdienst. Selbst aus mäßig begabten Solisten wußte Seidl oft in kurzer Zeit Leistungen herauszuarbeiten, wie man sie nur von allerersten Künstlern erwarten kann. Dabei hatte er ausgesprochenen Sinn und großes Derständnis für szenische Darstellung. —

Die nachfolgenden Briefe erklären sich felbst.

Geehrtester Herr Direktor Neumann!

Sür heute eine kleine geschäftliche Notig! -

Wollen Sie Ihren Herren Theaterkassirer gefälligst darauf anweisen, bei Auszahlung meiner Tantième den Betrag des mit der Hälfte derselben zurückzuzahlenden Dorschusses auf die richtige Höhe desselben anzugeben. Die Abzüge hatten nämlich diese Höhe (von 5000 M.) bereits überstiegen, als in den zuletzt mir zugekommenen Berechnungen immer noch Abzüge angesetzt wurden, wogegen bereits seit den letzten Septembereinnahmen die Deckung der 5000 M. eingetreten war.

Mein Bevollmächtigter ist angewiesen, die Zurückzahlung des irrtümlich eingezogenen Abzugsteiles zu veranlassen.

Einen erneuerten Dorschuß, wie er vertragsmäßig für den 1. April 1879 ausbedungen war, beanspruche ich unter den einsgetretenen Umständen des glücklichsten Reussirens Ihrer Unternehmung nicht. Dagegen ersuche ich Sie, von nun ab die mir zukommende Tantième von zehn Prozent mir direkt, ohne weitere Vermittelung, monatlich an mich abgehen zu lassen, da mein bisheriger Beauftragter, herr Otto Eben, von der Besorgung dieses Geschäftes zurückzutreten gedenkt.

Wäre diese schnelle Veranlassung nicht hinzugetreten, so dürfte ich wohl meine Feder für Leipzig zuerst zu einem anderen Zwecke angesetzt haben. Namentlich fühle ich mich Herrn Dr. Förster zu einer herzlichen Erwiderung seines so sehr ersfreuenden Schreibens an mich verpflichtet. Nun hoffe ich aber, die Veranlassung tritt nochmals ein, das Versäumte nachzuholen; und nur das Beste hoffend, bitte ich Sie für heute Herrn Dr. Förster meine berührte Empfindung mitzuteilen, sowie für sich selbst die Versicherung meiner willigsten Hochachtung zu empfangen.

Der Ihrige

Richard Wagner.

Banreuth, 16. Oktober 78.

#### Geehrtester herr!

Durch meine letzte Mitteilung an Sie ist ein Irrtum entstanden, welchen ich dadurch zu berichtigen mir erlaube, daß ich Sie ersuche die für den Monat Oktober d. I. zwischen uns noch zu regelnden Geschäfte Herrn Otto Ebner (sic) als meinem Bevollmächtigten noch zu übergeben; wogegen erst mit dem 1. November der direkte Geschäftsverkehr eintreten soll.

(Und Unger?? — 's tut mir leid!)

herzlichst grüßend

Jhr

ergebenster

Richard Wagner.

Banreuth, 23. Oktober 78.

Ende Dezember erhielt Sörster das in dem vorletzten Briefe an mich avisierte Schreiben.

#### hochgeehrter herr und Freund!

Es ist mir, als ob ich Ihnen noch ein Wort schuldig wäre, mit welchem ich Ihnen sage wie sehr Ihr wertes Schreiben geslegentlich des Berichtes über die so schönen Erfolge der Leipziger Aufführungen meines Nibelungenwerkes mich ersfreut hat.

Dies möchte ich heute noch nachholen; und ich tue es, indem ich Sie daran erinnere, mit welcher angenehmen Genugtuung mich Ihr allererster Antrag, mein Gesammtwerk in Leipzig aufzusühren, in der Weise einnahm, daß ich selbst, als die Zeit hierfür mir gekommen schien, diesen vorangehenden Antrag mit einem Gegenantrage aus eigener Bewegung erwiderte. Alles bewährt mir, daß mein Gefühl mich damals richtig geführt hatte. Der für mich bedeutungsvollste Erfolg ist der in Leipzig durch Ihr Opernpersonal und dessen Leitung gewonnene. Was mich noch besonders für die dortigen künst-

lerischen Vorgänge in diesem Betreff einnimmt, sind die Berichte, welche ich über den ganzen Geist der hingebung an die ungeheuere Aufgabe von Seiten Ihres gesammten Personales noch neuerdings durch die genauen Mitteilungen meines jungen Freundes, des Mdr. Anton Seidel, der mich von Wien aus zum Weihnachtsseste besuchte, erhielt. Dieser schilderte mir den Geist des Wiener und des Ceipziger Personales in einem so prägnanten Gegensatz, daß ich von Neuem die Wagschale meiner Sympathie gänzlich meiner Vaterstadt zuneigen ließ.

Ich wünsche nichts mehr, als daß Sie — sich und mir diesen Geist erhielten und als gang porguglich geeigneten Pfleger hierfür empfehle ich Ihnen heute dringend die Wiederbesetzung der (wie ich höre) ledig werdenden Kapellmeisterstelle Ihrer Oper durch eben diesen jungen Mann, der mein Vertrauen mehr als jeder mir bekannt gewordene Musikdirigent besitzt. Unser vortrefflicher College, herr A. Neumann, hat mir eigentlich die Erfüllung des hiermit bezeichneten Wunsches bereits guge= sagt, und dürfte ich demnach in der Erwartung leben, ein Wort von ihm hierüber zu hören. Sehr - ja fehr wurde ich bedauern, wenn meine Empfehlung aus irgend welche Gründen als zu umgehen betrachtet werden sollte, und ich benütze die mir so angenehme Deranlassung, Ihnen, geehrter Berr, für Ihre so teuren Dersicherungen zu danken, mit besonderem Eifer, um Ihnen hiermit diese neue Gelegenheit mich sehr bedeutend gu verbinden vorzuführen.

Mögen Sie hierbei versichert sein, daß nicht die mindeste, außer der Sache liegende persönliche Rücksicht mich zu dieser sehr energischen Empfehlung bestimmt.

Ich weiß, daß ich der Ceipziger Oper für das Dirigenten= fach eine ganz besonders tüchtige Stütze zuführe.

Nochmals aber meinen herzlichsten Dank — wenn hier von "Dank" die Rede sein kann! — für Ihr wahrhaft und tief wohltätiges Beglückwünschungsschreiben. Halten Sie Freund Angelo (dem ich übrigens nicht im Mindesten etwas mißtraue) stets auf der gleichen höhe seiner von ihm selbst mir kund gegebenen eigenen Empfindungen, so sehe ich einem schönen Ge-

deihen der dramatischen Kunft auf einem für jetzt ungemein verwahrlosten Gebiete derselben entgegen.

Mit größter Hochachtung und den freundlichsten Grüßen verbleibe ich

Ihr sehr ergebener

Richard Wagner.

Banreuth, 27. Dezember 1878.

Ich brauchte Wagner in Betreff Seidls meine früheren Zusicherungen nur zu wiederholen, erinnerte ihn auch gleichzeitig an die ihm vor kurzem vorgetragene Bitte, in einem bevorstehenden Konzerte zugunsten des Orchester-Pensionsfonds seine Jugendsimphonie dirigieren zu wollen, worauf er bisher nicht geantwortet hatte. Nun schrieb er:

## hochgeehrter herr Direktor!

Sie wußten nicht, welche Pein Sie mir durch Ihre Aufforderung bereiteten, sonst würden Sie mein Schweigen verstanden haben.

Es ist mir ganz unmöglich, in Leipzig, oder irgend sonstwo mehr öffentlich aufzutreten; erfahren Sie je, daß ich noch irgendwo öffentlich dirigire, so mögen Sie mich darüber zur Rechenschaft ziehen. Neuerdings bin ich überdies von einem Leiden befallen, welches mir jede aufregungsvolle Anstrengung durchaus versagt.

Für das Coos übel bezahlter Musiker einzutreten, erachte ich außerdem für die Angelegenheit derjenigen Stadtgenossenschaft, welche sich ihrer Leistungen erfreut. Ich habe zu viele persönliche Verpflichtungen auf mir, um, wie ich sonst gern möchte, mit meinem eigenen Erwerbe für jene einzutreten. Doch werde ich daran denken, durch ein Geschenk an dem Ertrage des Benefizkonzertes mich zu beteiligen.

Wollen Sie ermessen wie schwer mir diese Erklärungen fielen, und fernerhin wohlwollend gedenken,

**Ihres** 

sehr ergebenen

Banreuth, 31. Dez. 78.

Richard Wagner.

Das folgende Schriftstück bedarf keiner besonderen Er= läuterung.

### Geehrter herr!

Sie würden mich sehr verbinden, wenn Sie mir von jetzt an immer eine Quittung zur einfachen Unterzeichnung aufsetzen lassen wollten; mich setzt das Formelle stets in Verlegenheit, auch wird mir dies von überall sonst auch erspart.

Entschuldigen Sie gütigst

Ihren

fehr ergebenen

Richard Wagner.

Banreuth, 17. Jan. 79.

Endlich kam nun der Zeitpunkt, wo wir durch den Absgang Suchers in die Lage kamen, die von Wagner so sehr gewünschte Berufung Seidls zu verwirklichen. Die Freude hiersüber ließ den Meister auch für das geplante, aber ins Stocken geratene Berliner Unternehmen neues Interesse gewinnen. Er schrieb mir:

## Geehrtester Herr und Associé!

Sehr haben Sie mich durch Ihre Benachrichtigung von der Berufung Seidels erfreut, weil ich daraus ersehe, daß es ein Theater giebt, dem ich nüglich werden kann.

Sie werden Seidels Anstellung nicht zu bereuen haben, sobald Sie selbst auf dem Wege weiter schreiten, den Sie betraten. — Fragen Sie nach Nichts als nach stets möglichst guten Aufführungen, und bringen Sie darum Opfer, so seien Sie verssichert, daß sie Ihnen in reichem Maaße sich ersetzen! —

Ich bedauere noch, daß im vorigen Jahre Ihr Berliner Vorhaben verhindert wurde. War Ihnen der Leipziger Stadt=rath einzig hinderlich?

Wäre dem so, dürfte es dann nicht einen Weg geben, den Stadtrat zu beschwichtigen? Kann ich Ihnen dabei helfen, so stehe ich ganz bereit. — Wenn ich Ihr Berliner Gastspiel wünsche, so glauben Sie ja nicht, daß es deshalb sei, daß ich etwa eine

Pression auf herrn v. hülsen ausüben wollte, sondern seien Sie versichert, daß ich — unter allen Umständen, und ehe in Berlin nicht totale Umgestaltungen, auch im Betreff der Person des jehigen Generaldirektors dort stattfänden — mein Nibelungenwerk dem preußischen Hoftheater nicht überlassen werde. Aber — es würde mich interessieren, Sie mit mir dort etwas ausrichten zu sehen, — schon der Merkwürdigkeit des Falles wegen.

Mit der Bitte, meinem geehrtesten Gönner, Dr. Förster mich bestens zu empfehlen, verbleibe ich, Sie ergebenst grußend

der

Ihrige

Richard Wagner.

Banreuth, 26. Jan. 1879.

Unsere Antwort bestätigte Wagners Annahme, daß die Schwierigkeiten des Berliner Gastspiels wirklich zum Teil beim Leipziger Rate lägen, dem gewisse Rechte über das Orschester und an der sonstigen Ausführung des Unternehmens zusstanden. Im Übrigen, fügte ich hinzu, hätten wir den Plan keineswegs aufgegeben, ich würde vielmehr in wenigen Tagen wieder nach Berlin reisen und die Sache weiter betreiben. Zusgleich bat ich um Auskunft, ob die vom Berliner Wagnerverein geplante Aufführung des ersten Aktes der Walküre vom Meister genehmigt sei. Darauf bezieht sich sein umgehendes Telegramm.

Banreuth, 29. Jan. 1879.

Ist dem Berliner Verein unter allen Umständen von mir abgeschlagen.

Richard Wagner.

Sodann folgte später der Brief:

Geehrtester Herr Direktor!

Wiederholt kommt mir jest Notiz davon zu, daß Sie — vermutlich um größeren Schwierigkeiten abzuhelfen — die für das vorige Jahr projectirte Aufführung des Nibelungenrings in Berlin für diesmal dahin reduziren wollen, daß Sie nicht

mit dem einstudirten Leipziger Orchester, und nicht auf dem geräumigen, früher in das Auge gefaßten Theater, die Dorstellungen auszuführen gedenken.

Das ware schlimm, und es mußte mich bestimmen meine

Einwilligung zurückzuziehen. -

Ihr volles Ensemble, auf einer durchaus entsprechenden Berliner Bühne, dort wirken zu lassen, dies hatte meinen Beifall. Ein mühsames Simulacrum (wie etwa mit dem hierfür erst neu einzustudierenden Bilseschen Orchester, müßte mir geradeswegs unsinnig vorkommen, und könnte unmöglich zugelassen.

Ich bitte also: — haben Sie irgendwelche — Schwierigskeiten vor sich, welche Sie nur auf dem Wege der Reduzirung der Qualität Ihrer Aufführung beseitgen könnten, — demnach: können Sie sich mit dem geeigneten Theater in Berlin nicht einigen und bereitet Ihnen der Leipziger Stadtrat (etwa im Betreff des Orchesters) hindernisse, so lassen Sie ja, um jeden Preis, von der Unternehmung ab, auf welche ich nur zurückzekommen bin, weil mir die Versehung Ihres vollständigen Ensembles auf eine ganz entsprechende Bühne in Berlin interessant und produktiv vorkam!

Bitte, mich vollkommen aufzuklären u. beruhigen zu wollen; was — wenn die Journalnotizen richtig sind — nur durch vollständige Aufgebung des Berliner Projektes mich möglich dünkt! —

Bestens grüßend

Ihr

ergebenster

Richard Wagner.

Banreuth, 15. Sebr. 79.

Auf dieses Schreiben antwortete ich dem Meister:

Leipzig, 17. Februar 1879.

hochverehrter Meister!

Junächst ein Wort der Beruhigung, hochverehrter Herr und Gönner! Es wird nichts geschehen ohne Sie! Ihr Ein=

verständnis, nicht nur Ihre Unterstützung ist dem Unternehmen in Berlin unumgänglich notwendig.

Dies prinzipiell sestgestellt, schreite ich zur Relation, Ihrer wohlwollenden Aufmerksamkeit mich versichert haltend. Die Orchester- und Theaterfrage waren es, welche uns in diesen Wochen in Athem hielten und zu bestimmten Entschlüssen nicht kommen ließen, ja nicht einmal zu Mitteilungen an Sie, weil ich erst mit bestimmten Dorschlägen hervortreten wollte. Dies abzuwarten, ist mir nun durch Ihr Schreiben unmöglich gemacht, ich muß Ihnen die werdenden Dinge mitteilen, damit Ihnen nicht von anderer Seite Falsches oder halbwahres zukomme und Sie aufrege und beunruhige.

Allerdings ist es fraglich, ob das hiesige Orchester nach Berlin mitgehen könne — fraglich, sage ich — aber nicht unsmöglich! Für den Fall aber, daß die Unmöglichkeit sich herausstellen sollte, habe ich bereits jetzt Unterhandlungen mit mehreren anderen Kapellen angeknüpft, namentlich mit der Mannstädtschen Symphonie=Kapelle, welche Dr. Tappert mir als ganz vortrefflich bezeichnet und für vollkommen geeignet hält, Ihr Werk unter geistvoller und Ihren Intentionen kundiger Leitung zur Geltung zu bringen.

Als Theater hatten wir zunächst das Dictoria-Theater in Aussicht genommen. Die Unterhandlungen haben es aber jett als gewiß ergeben, daß ein Abschluß mit diesem Theater sich nicht verwirklichen läßt.

Drei andere Berliner Bühnen haben sich seitdem zur Disposition gestellt. Entscheidend für die Wahl müssen die Bühnenund Saal-Verhältnisse sein.

Nun ist zunächst prinzipiell die Frage zu entscheiden: soll an den hindernissen, daß das hiesige Orchester nicht zur Mitwirkung genommen werden kann, daß ferner ein anderes als das Dictoria-Theater als Schauplatz gewählt werden muß, das ganze Unternehmen scheitern? Wenn Sie diese Frage bejahen, dann natürlich scheitert es: denn ohne Sie kann ein glückliches Resultat nicht gedacht werden.

Aber, verehrter Meister, ich halte es nicht für richtig, diesen Fragen eine lebenbedeutende Wichtigkeit beizulegen. Die haupt-

jache ist, daß das geniale Werk gut und tüchtig an passendem Orte vorgeführt werde. Gut und tüchtig ist aber auch das Mannstädtsche Orchester; es wird vortrefslich sein, wenn es in selbständigen Proben vorher von einem mit Ihren Intentionen vertrauten Kapellmeister — und dieser ist Seidl oder Sucher (Ihrer Wahl überlassen) — eingeübt werden wird. Wir verstärken uns unbedingt mit einigen der wichtigsten Instrumente von unserem Leipziger Orchester. Und die Lokalität: — davon überzeugte ich mich in Berlin allerorts, wird für das Gelingen in der deutschen hauptstadt ziemlich irrelevant sein, sosenn sie nur überhaupt der Darstellung des Werkes mit unseren Dekorationen, Maschinerien etc. angepaßt werden kann.

Dies zu ergründen, wollte ich mich Ende dieser Woche mit unserem Theater-Inspektor nach Berlin begeben. Ich unterlasse es aber, bis ich von Ihnen Antwort erhalten habe.

Daß wir nur nach Berlin gehen, wenn wir die feste Überzeugung hegen dürfen etwas Ihrer Würdiges, unseren Sieg Befestigendes darbieten zu können, ist natürlich und selbstverständlich.

Aber wie gesagt, von vitaler Bedeutung für diesen Zweck halte ich die berührten Punkte nicht.

Geben Sie prinzipiell Ihren früheren Wunsch nicht auf, verehrter Meister, vertrauen Sie mir! Ich werde auch in Berlin nur Ihre Zufriedenheit erwerben, dafür bin ich mit meiner künstlerischen Ehre, mit dem Renomee unseres Institutes enzgagiert.

Don allem erhalten Sie genaue Nachricht und ohne Ihr Placet wird selbstverständlich nichts unternommen. Ich bitte, das mit nicht unnütz Zeit und Kosten verschwendet werden, um umsgehende Mitteilung Ihrer Willensmeinung und erwarte, falls ich Sie überzeugt haben sollte, unsere Generals Vollmacht für alle zu treffenden Vorbereitungen.

Verehrungsvollst

Ihr treu ergebener

Angelo Neumann.

97

## Richard Wagner antwortete umgehend:

## Geehrtester herr und Gönner!

Ich bin Ihnen für Ihre geneigte Mitteilung und den Ausbruck Ihrer vortrefflichen Gesinnung sehr zu Dank verpflichtet. Über die Sache selbst wünsche ich, daß Sie — mit mir — in keinem Iweisel darüber seien, daß die Berliner Unternehmung diesmal — und zwar lediglich von mir — nur in der Meinung angeregt wurde, es gälte dem, das durch den Leipziger Magistrat im vorigen Iahre verhinderte Vorhaben — ganz so wie es damals beschlossen war — in diesem Iahre durchzusühren. Dies hieß aber damals: Ihre so glücklich ausgefallenen Leipziger Aufführungen ganz intakt auf ein ganz entsprechendes Berliner Theater zu versehen. Hier war das vollkommen einstudirte Orchester als wesentlicher Factor mitgerechnet.

Es ist aber ganz unmöglich ein Berliner — noch so gutes — Symphonie-Orchester, ohne die Sänger, und in gewiß nur kurzer Zeit zu einer gleich guten Leistung zu bringen; gewiß würde es, sollte dies durch unzählige für die eingeübten Sänger höchst lästige Proben, dazu gebracht werden, ungeheuere Kosten machen. Dies — und Alles in Allem — da sich überhaupt schon nur Schwierigkeiten zeigten, bin ich der sehr bestimmten Meinung, Sie bleiben stolz in Leipzig und lassen das Berliner Pusblikum zu sich kommen. —

Bitte, stimmen Sie mir bei! -

Gedenken Sie auch, bitte! bitte! — nur immer des Einzigen, Ihre Aufführungen stets auf einem bedeutenden Juße zu erhalten, ja — sie immer mehr zu veredeln: dann — ist Ceipzig etwas und wird fortsahren mich zu interessiren. Bezeits muß ich es als einen sehr schädlichen Irrtum betrachten, auf einen Wechsel zweier Dirigenten für diese Aufführungen bestehen zu wollen. Wenn ich in ganz Deutschland Einen Dizigenten habe, auf dessen richtiges Tempo ich mich ganz sicher verlassen kann, so lege ich mich ruhig zum Sterben nieder. Ich hoffe gewiß, daß es mit Seidel dazu kommt; aber nur — um Gotteswillen! — nicht noch einen zweiten da hineintaktiren

lassen; dies wäre der Grund zu einem gänzlichen Verfall der Aufführungen. —

herzliche Gruße an herrn Dr. forster! An Sie, geehrtester

Gönner, die Bitte stets gewogen bleiben zu wollen

**Ihrem** 

sehr ergebenen

Richard Wagner.

Banreuth, 20. Sebr. 79.

Es wurden nun folgende Depeschen gewechselt:

Richard Wagner, Banreuth.

Ihren Brief erhalten. Unser Orchester hat gestern seine Mitwirkung zugesagt. Wünschen Sie das Project definitiv auf= zugeben?

Angelo Neumann.

#### Operndirector Neumann.

Banreuth, 22. Sebr. 1879.

Ob das Project festgehalten, hängt von Ihrer überzeugung ab. Im Betreff einer würdigen und geeigneten Bühne bedauere im ganzen, Sie zu eifrigen Bemühungen veranlaßt zu haben.

Wagner.

### Richard Wagner, Banreuth.

Erteilen Sie mir Genehmigung, 14. März in Berlin großes Wagner=Concert mit Wilt, Schelper, Unger, Lederer, Bernstein, Sucher zu geben?

Angelo Neumann.

#### Director Neumann.

Banreuth, 9. Märg 1879.

Sast erstaunt über Conzert-Projekt für Berlin, wo ich den Wagner-Derein bereits abschlägig beschieden, bitte ich dringend zu verzichten.

#### Richard Wagner, Banreuth.

Ihre Gründe wegen Berlin vollständig einverstanden. Geben Sie uns für Dessau Hoftheater Erlaubnis? Sofortige Antwort notwendig.

Angelo Neumann.

#### Operndirector Neumann.

Banreuth, 10. März 1879.

herzlich gern Dessau.

Wagner.

Diese Telegramme bedürfen keines näheren Kommentars. In der chronologischen Reihenfolge kommt nun ein Brief an Sörster, der u. a. eine sehr wertvolle Äußerung des Meisters über das Wesen der dramatischen Kunst enthält.

## hochgeehrter Freund und Gönner!

Diesmal müssen Sie selbst meine Quittung in Empfang nehmen; denn meinen herzlichen Dank für Ihre und Ihres Operndirectors so erfreulichen Glückwunsch zu meinem letzten Geburtstage kann ich Ihnen unmöglich durch Ihren, noch so vortrefflichen! — Cassier vermitteln lassen. Am schönsten gratulieren Sie mir zwar immer durch jene einfachen Cassenmelzdungen; denn diese sagen mir, daß Sie mit gutem Erfolge taten, was Sie gern taten. Das ist schön und trostreich, je gewagter Alles war!—

Jett bitte ich nur, lassen Sie sich die Mühe und Sorgssamkeit nicht verdrießen, diese Aufführungen nicht nur auf ihrer höhe zu erhalten, sondern — namentlich auch für die ersten beiden Stücke — das hie und da Versehlte oder Versäumte tüchtig versbessern und nachholen zu lassen. Denn von meiner sesten Ansicht gehe ich nicht ab, daß im Theater nur die theatralische Kunst wirkt, und zwar einzig durch vortrefsliche Darstellungen. Wer hierfür als Dichter oder Musiker den richtigen Stoff bietet, mag einzig gedeihen, weil schließlich das Publikum doch nur die Darstellung anzieht und fesselt!

herzlichen Gruß an herrn Neumann, sowie die Versicherung arökter Ergebenheit von

Ihrem

Richard Wagner.

Banreuth, 11. Juni 1879.

Eine durch die Blätter gehende Meldung, die Aufführung des Parsifal sei infolge unüberwindlicher Schwierigkeiten für 1881 fraglich geworden, gab Anlaß zu dem nachfolgenden Brief-wechsel.

Leipzig, 13. August 1879.

#### hochverehrter Meister!

über Ihren Parsifal lese ich soeben eine Notiz aus Banreuth, die mich auf eine kühne, verlockende Idee gebracht hat.

Die Möglichkeit der Ausführung hängt einzig und allein von Ihnen ab, so daß ich nur sehnlichst wünschen kann, Ihre Zustimmung zu erhalten. Also ohne weitere Vorrede: was würden Sie zu dem Gedanken sagen, Parsifal zuerst bei uns in Leipzig zur Aufführung zu bringen? —

Ich muß heute schon diese Frage an Sie richten und Sie gleichzeitig bitten uns wissen zu lassen, ob der Schimmer einer Hoffnung auf Gewährung dieses außerordentlichen Unternehmens vorhanden wäre. — In diesem Falle würde ich ohne Säumen zu Ihnen kommen um das Nähere mit Ihnen persönlich zu besprechen und festzustellen.

Der Grund, warum ich jetzt schon mit dieser Frage an Sie herantrete, liegt darin, daß unser Contract mit der Stadt am 30. Juni 1882 abläuft und wir daher nur bis zu dieser Zeit Abmachungen treffen können.

Da ich nun lese, es sei überhaupt fraglich, ob das Werk 1881 in Banreuth zur Aufführung wird gesangen können, so ersaube ich mir Ihnen den Vorschlag zu machen, das Werk ganz Ihren Intentionen gemäß im Sommer 1881 oder aber bis zum 30. Juni 1882 hier zum ersten Mal in Szene gehen zu lassen, so zwar, daß diese das Interesse der ganzen Welt erregenden Aufführungen in würdigster und glänzendster Weise den Abschluß unserer hiesigen Tätigkeit bilden würden.

Ihr verehrungsvoll ergebenster

Angelo Neumann.

3wölf Tage später antwortete der Meister:

Geehrtester herr und Gönner!

Sie sind im Betreff des Modus einer ersten Aufführung des Parsifal ungenau unterrichtet. Findet eine solche nicht unter meiner Anleitung im Festspielhaus zu Banreuth statt, so bin ich verpflichtet sie dem Münchener Hoftheater zu überlassen, welches auch im ersteren Falle sein Personal für Banreuth mir übergiebt. Nur über den Zeitpunkt dieser ersten Aufführung in Banreuth bin ich — aus inneren wie äußeren Gründen — noch ungewiß, da mir dazu noch Manches fehlt.

Somit sage ich Ihnen meinen besten Dank für Ihr Anserbieten, welches mich insofern nicht überrascht hat, als Sie mich nun daran gewöhnt haben, Sie mit Leipzig immer voransgehen zu sehen.

Nun sorgen Sie noch schön für eine schöne Correctur und Erneuerung der Nibelungenaufführungen, womit Sie sehr zu Dank verpflichten werden

Ihren

bestens grüßenden

und ergebenen

Richard Wagner.

Banreuth, 26. Aug. 79.

Im folgenden Schreiben handelt es sich noch um eine letzte Empfehlung:

## Geehrtester herr Director!

Ich komme mit einer neuen Empfehlung, ebensowohl aus Interesse für die empfohlene Person als für die Leipziger Oper. Wenn nämlich ein musikalischer Dirigentenplatz neben Seidel frei wird, so bitte ich Sie allerdringendst, den außerordentlich tüchtigen jungen Herrn Mottl aus Wien für diese Stelle zu nehmen. Es ist der Letze, den ich noch empfehlen kann: sonst weiß ich keinen mehr. Seine Befähigung und Gewandtheit ist außersordentlich, und habe ich sie aus genauer Erfahrung kennen gelernt. Es sollte mich wahrhaft freuen, Ihre Oper von zwei so besonders tüchtigen, tätigen und in ihrer Art liebenswürdigen praktischen Musikern dirigirt zu wissen. — Immer verfolge ich die Wandlungen Ihres Theaters und wünsche — sobald Sie das rechte Personal einmal zusammengefunden haben werden — eine der Kunst ersprießliche Tätigkeit desselben.

Mit der Bitte, meinem vortrefflichen Gönner, Herrn Dr. Förster mich angelegentlichst zu empfehlen, verbleibe ich mit ergebensten Grüßen

Jhr

ergebenster

Richard Wagner.

Banreuth, 10. Oktober 79.

Auf diese Empfehlung hin wurde Selix Mottl als dritter Kapellmeister neben Seidl und Nikisch angestellt. Er traf in Ceipzig ein und erhielt als erste Oper den Postillon von Conziumeau zugeteilt. Mittlerweile war in Karlsruhe durch Dessoss Abgang nach Frankfurt die erste Kapellmeisterstelle erledigt und Mottl für dieses Amt ausersehen worden. Natürlich zog er diesen uneingeschränkten Wirkungskreis seiner untergeordneten Ceipziger Stellung neben zwei ersten Dirigenten vor und ging nach Karlsruhe.

#### Achtes Kapitel

## Vorbereitung zu Tristan

Das Leipziger Stadttheater hatte nun alle Werke Richard Wagners vom Rienzi bis zur Götterdämmerung seinem Spielplan eingereiht: nur ein Werk fehlte noch: Triftan und Isolde. Mein unausgesetztes Streben ging daher darauf aus, dieses Juwel unserem Kranze noch einzufügen. Ich hatte mir das Ziel gestellt, die Leipziger Bühne solle die erste sein, die einen vollständigen Richard Wagner-Coklus vorführen könne. Darum mußte ich immer wieder mit der Triftanfrage an den Meister herantreten. Die Einstudierung war unter des Meisters persönlicher Anteil= nahme geplant. Am 11. Februar 1880 schrieb ich an Wagner, der sich zur Zeit in Neavel aufhielt, daß ich mich gegenwärtig lebhaft mit Tristan und Isolde beschäftige, und fragte, ob er die Besetzung durch das Dogliche Chepaar jeder anderen Besekung vorziehen würde; oder ob er Jäger, falls sich ein En= gagement mit ihm verwirklichen ließe, als Tristan wünschenswert hielte. Ich schloß meinen Brief mit den Worten, wenn mein sehnlichster Wunsch wirklich noch erfüllt werden sollte, den Meister jum Triftan in seiner Daterstadt begrufen zu durfen, ich meine Mission in Leipzig nicht schöner abschließen könnte. Bierauf kam mir folgendes Schreiben gu:

#### Geehrtester herr Direktor!

Für Ihre kürzlich mir zugekommenen freundlichen Äußerungen danke ich Ihnen bestens! — In der Jägerschen Angelegenheit wandte ich mich zuvörderst nach Banreurh. Gestern
schrieb mir nun aber auch KM. Seidel, durch dessen Mitteilungen
ich die betreffende Lage jeht genauer kenne. Dor Allem bin
ich sehr gegen die Aufführung des Tristan als Gastspielvorstellung,
namentlich mit dem ewigen Vogelschen (sie) Ehepaare, welche
ihre Sache gewiß vortrefslich machen, als scheinbare Monopolisten des Tristan der Verbreitung meines Werkes aber hinderlich sind. Geben Sie den Tristan, aber nicht eher als bis Sie
ihn so gut geben können, daß er auch für Ihr Repertoir von
Bedeutung wird. Mit Jäger muß es sich doch endlich machen:
lassen Sie ihn doch nur ja die Siegsriede bei sich singen.

Wenn Ihnen die für Isolde bestimmte Sängerin für diesen Sommer abgeht, so kommt es mir gelegen, daß Sie die beabssichtigten Aufführungen verschieben, da ich meinen Ausenthalt in Neapel, der mir notwendigen Seebäder wegen, jedenfalls besteutend werde verlängern müssen, und demnach in Leipzig fehlen würde. Gern aber wende ich meine Beteiligung Ihren TristansAufführungen zu, sobald die Ihnen hierfür möglich werdenden Umstände mir die Hoffnung eines auten Gelingens geben.

Mit der Bitte, meinem vortrefflichen Gönner, Herrn Dr. Förster, mich bestens zu empfehlen, sowie Freund Seidel berzlich von mir zu grüßen, verbleibe ich hochachtungsvollst

Jhr

ergebener

Richard Wagner.

Villa Angri, Posilipo.

P. S. Wenn Sie mir Geldsendungen zu machen haben, bitte ich diese an Bankier Fr. Seustel in Banreuth, die Quitztungen zur Unterzeichnung aber mir selbst hierher nach Neapel zu schicken. R. W.

Lebhaft erfreut antwortete ich am 28. Februar u. a.:

"Das wars ja, was auch mich fortwährend beschäftigt hat:
— Tristan und Isolde mit meinem Personal zu bringen! Nun habe ich das Werk vollständig mit unserem Personal besetzt und ich ersuche Sie höslichst, mir wegen des Aufführungsrechtes die Genehmigung zugehen zu lassen, da ich ungesäumt an die Vorbereitungen gehen muß. Ich bitte Sie, verehrter Meister, verbannen Sie jede Ängstlichkeit, vertrauen Sie mir und Seidl, Sie sollen mit uns zufrieden sein. Daß ich das Werk als Repertoire-Oper fortsühren werde, ist selbstverständlich."

Eine Antwort auf diesen Brief haben wir nicht erhalten. Wir trafen also auf Grund des vorangegangenen aussührlichen Briefes unsere Dorkehrungen für Tristan. Da, in der zweiten hälfte April, langte plöglich bei Seidl ein Brief Wagners an, worin er sich auf ein verloren gegangenes Schreiben berief und erklärte, erst im Dezember aus Italien zurückzukehren und die Aufführung des Tristan ohne seine persönliche Mitwirkung nicht zuzulassen. "Ich muß dieses Werk erst zu einer möglichen Aufsührung einrichten, und ich kann diese Einrichtung niemand überlassen — selbst gewiß auch Ihnen nicht, lieber Seidel, der Sie durch Ihr Vorgehen in dieser Sache mir beweisen, daß Sie gar nicht wissen, um was es sich handelt." Ia, der Meister drohte mit gerichtlichem Einspruch, wenn seine Forderungen keine Bezücksichtigung fänden, so daß ich mich genötigt sah, ihm am 23. April die folgende Antwort zu übermitteln.

"Der Inhalt Ihres geschätzten Schreibens an Herrn Kap. Seidl hat mich in einer Weise überrascht, daß es mir unmöglich wird, mein Befremden darüber zu unterdrücken. Daß Sie perssönlich die Vorbereitungen und Proben zu Tristan und Isolde leiten wollen, macht uns stolz, daß Sie aber das Aufführungszecht davon abhängig machen, das war uns neu.

"Meine Dispositionen waren derart getroffen, daß der Aufführung für die zweite Hälfte Juni nichts mehr im Wege gestanden. Nachdem ich Einsicht in das obenerwähnte Schreiben genommen, habe ich selbstverständlich, trogdem der größte Teil der Dekorationen fertig war, Tristan vom Repertoire abgesett.

"Daß die Art und Weise, in welcher Sie gegen uns vorzugehen sich veranlaßt gesehen — Alle — insbesondere auch mich aufs schmerzlichste berühren mußte, werden vielleicht auch Sie bes greiflich finden."

Diesen Brief beantwortete Wagner mit den folgenden Auseinandersetzungen:

## Geehrtester herr und Gönner!

So muß ich mich denn noch einmal in dieser Sache expectoriren, trothdem ich mich bereits so deutlich gemacht zu haben glaubte, daß mich die immer noch bestehenden Irrungen — aufrichtig gesagt — selbst irre machen könnten!

Ich halte kein Tagebuch, und kann daher nicht genau den Datum meines letzten Briefes an Sie angeben, in welchem ich Ihnen, vor ungefähr zwei Monaten

1º davon abriet, den Tristan nur mit Gästen zu geben, dagegen anriet

2º mit eigenen Kräften (wobei ich ein Engagement Jägers voraussetzte) die Oper herauszubringen, welche selbst für Leipzig einzurichten ich mir jedoch vorbehalten mußte, weshalb —

3º da ich vor Spätherbst nicht nach Deutschland zurückkehren könnte — ich die Sache bis dahin verschoben wünschen müßte.

Hierauf antworteten Sie mir im Betreff des Hauptpunktes — gar nichts, stimmten mir nur darin bei, daß Sie den Tristan mit eigenen Kräften (Jägers erwähnten Sie gar nicht!) und nicht bloß mit Gästen geben wollten. Diesen Brief, da er mir von der Derschiebung gar nichts sagte, schickte ich an Seidl (sic) mit der Bitte, meinen, von Ihnen noch unverstandenen Sinn, Ihnen deutlich zu machen. Dies Schreiben an Seidl ging unsglücklicherweise "verloren", und mußte mir dieser Umstand zur Erklärung dafür dienen, daß ich fortgesetzt in Zeitungen von gewissen bevorstehenden Sommeraufführungen "mit mir" las. — Gern gestehe ich, daß mich dieser Dorgang erbittert hat, da nur ich wissen kann, welcher Gefahr eine Aufführung des Tristan

ausgesetzt ist, welche — wie ich Ihnen dies auseinandersetzte — nicht von mir selbst den Kräften Ihrer Oper genau angepaßt worden. —

Mögen Sie diese Erbitterung erklärlich finden! Sollten jesoch wirkliche Mißverständnisse und Irrungen, ohne meine Ersinnerung, durch mich selbst veranlaßt worden sein, so bitte ich Sie hinwiederum um Entschuldigung, falls ich kein Recht zur Erbitterung hatte.

Im Übrigen hoffe ich, daß hierdurch keine weiteren Störungen in unserem bisher so gedeihlichem guten Dernehmen veranlaßt werden sollen!

Mit ergebensten Grußen

der Ihrige

Richard Wagner.

Neapel, 24. April 1880.

An eine Aufführung des Tristan im Juni konnte unter solchen Umständen nicht mehr gedacht werden. Ich ließ den Plan einstweilen fallen und betrieb um so eifriger die Angelegenheit unseres Berliner Nibelungengastspiels. Unterdessen bekam ich von Wagner noch die folgende Zuschrift.

## Geehrtester herr und Gönner!

Im vorigen Monat erhielt ich von Ihrem Theatersekretär die beifolgend quittirte Jahlung für die Tantième zweier Stücke (des "Rheingold" und der "Walküre") hieher zugesandt. Da ich erfahren hatte, daß Sie (in sehr lobenswürdiger Weise!) durch Hinzuziehung fremder, ausgezeichneter Kräfte, den "Ring des Nibelungen" im Mai vollständig mit "Siegfried" und "Götterbämmerung" aufgeführt hatten, wartete ich bisher auf eine Berichtigung des Restes der hieraus mir zukommenden Tantièmen. Da diese Erwartung unbefriedigt bleibt, erlaube ich mir, Sie um den Verhalt der Angelegenheit zu befragen, und verbleibe mit den besten Grüßen

Jhr

ergebenster

Richard Wagner.

Neapel, Villa d'Angri, Posillipo (sic), 16. Juli 1880.

Unsere Erhebungen ergaben, daß die Einkassierung bereits durch einen Bevollmächtigten des Meisters erfolgt war. — Endlich sei hier noch ein im Auftrage Wagners an mich gerichtetes Schreiben seiner Gemahlin wiedergegeben, das sich auf das von uns eingeleitete Engagement Jägers bezieht.

### Lieber und werter herr Direktor,

Sehr beschäftigt, trägt mein Mann es mir auf, Sie in seinem Namen freundlichst zu ersuchen, das ihm zugesagte Engagement für herrn Jäger in sorm eines Antrages an denselben gelangen zu lassen. Mein Mann trägt es mir noch auf, Ihnen besonders noch für die Jusage zu danken, da er überzeugt ist, daß Sie keinen besseren Dertreter der schwierigen Rolle des Siegfried sinden könnten, und da namentlich für das Ausland eine stattliche Persönlichkeit und eine wirklich dramatische Wiedergebung dieser wichtigsten Gestalt des "Ringes" unbedingt ersorderlich sind. Wenn er Sie, lieber herr Direktor, um diesen Antrag ersucht, so geschieht es, weil er selbst herrn Jäger veranlaßt hat, auf ein sicheres Engagement einzugehen, und sich nur die Eventualität der Gastspiele in Ihren Aufführungen des "Ringes" zu reserviren. Sie würden ihn daher sehr verpflichten, wenn Sie baldmöglichst sein Ersuchen erfüllen.

Mein Mann dankt Ihnen herzlichst für die freundlichen Glückwünsche, werter herr, und ich füge seinen besten Grüßen die Versicherung meiner vollkommenen hochachtung bei.

C. Wagner.

Freitag, 7. August 1880.

Die erste Aufführung von Tristan und Isolde an der Ceipziger Bühne ist dann erst im Januar 1882 zustande geskommen, und zwar durchaus mit unseren eigenen Künstlern. Den Ersolg werden wir später erfahren.





III

Berlin

<u>C</u>5





#### Neuntes Kapitel

# Richard Wagner und Botho von Hülsen

Am 28. Oktober 1880 konnte ich dem Meister die erfreuliche Nachricht übermitteln, daß die hindernisse, die sich der Derwirklichung unseres Berliner Unternehmens in den Weg gestellt hatten, beseitigt seien. Ich hatte die Genehmigung des Seipziger Stadtrats erhalten. Die Pforten des Diktoriatheaters itanden uns offen, und es war mir gelungen, eine erlesene Künstlerschar für die Dorstellungen anzuwerben, deren vorläufige Liste lautete:

Brünnhilde Amalie Materna Sieglinde Therese Dogl Loge heinrich Dogl Siegmund 1 Sieafried Serdinand Jäger Alberich Wotan Otto Schelper hagen Dirigent Anton Seidl Orchester Leipzig=Meiningen (kombiniert)

Richard Wagner schrieb Anfang November:

München, 2. November 80.

Geehrtester herr!

Ihr Vorhaben ist mir sehr recht, nur vorausgesett, daß die Ausführung, und zwar mit dem von Ihnen mir benannten

113 8

Sänger= und Orchesterpersonale, vollständig gesichert ist. Hier= über muß ich jedoch eine, Sie kontraktlich bindende, Abmachung zur Hand bekommen, da ich sonst mit Unrecht dem Hamburger Theater, welches sich ganz zu gleicher Zeit mit Ihnen um Nibe= lungen=Aufführungen für nächsten Sommer in Berlin bewirbt, meine Zustimmung verweigern würde.

Wollen Sie mich gefälligst schnellst möglich mit dem mir nötigen, für Sie gegen ein Pönale verbindlichen, Kontrakt versehen, so schreibe ich Hamburg ab, und sage Ihnen auch meine Anwesenheit in Berlin bei den ersten Aufführungen zu.

Mit den besten Grugen

Jhr

ergebener

Brienner Str. 8 c. bei Frln. Schmid.

Richard Wagner.

Mein unter dem 3. November an Richard Wagner gerichtetes Antwortschreiben gab die gewünschten weiteren Aufklärungen. Ich will hier Einiges daraus anführen.

"Ich besitze ein Opernensemble wie es das Leipziger Stadttheater noch zu keiner Zeit gehabt hat. Ich habe in Frau Hedwig Reicher=Kindermann und Frau Sachse=Hofmeister zwei Primadonnen allerersten Ranges. Ich darf Sie versichern, und Freund Seidl wird es Ihnen bestätigen, daß eine Brünn=hilde (Walküre) wie die der Frau Reicher=Kindermann in der Tat alle, alle ihre Vorgängerinnen übertrifft.

"Nun werden Sie aber fragen, weshalb ich dennoch Frau Amalie Materna für Berlin bestimmt und die großen Kosten nicht gescheut habe, diese Künstlerin für das Unternehmen zu gewinnen? Ganz einsach darum, weil ich in Berlin jedes Experiment von Ansang als ausgeschlossen betrachte. Frau Reicher-Kindermann, welche jetzt erst mit dem Studium der beiden letzten Teile (Siegfried und Götterdämmerung) beschäftigt ist, muß diese erst hier in Leipzig gesungen haben, bevor ich mich entschließen

kann, sie beide Teile auch in Berlin singen zu lassen. Mögen Sie, hochverehrter Meister, auch hieraus erkennen, wie mir in allererster Reihe das künstlerische Gelingen am Herzen liegt. Frau Sachse-Hosmeister, eine der blendendsten Erscheinungen der deutschen Bühne, die vornehmste Elsa, Elisabeth und Senta, lasse ich ebenfalls — vorläufig — für Berlin außer Betracht.

"Und nun bitte ich Sie um gefällige Übersendung des unterzeichneten Vertrages, da ich alle notwendigen Vorbereitungen zu treffen habe. Über gewisse Detailfragen von künstlerischer Bedeutung möchte ich mir von Fall zu Fall Ihre Zustimmung und zugleich Ihren Rat erbitten. Daß Sie mir und Ihrer hochzerehrten Gemahlin Anwesenheit zugesagt haben, macht mich außerordentlich glücklich. Und so wollen wir hoffen, daß der liebe allmächtige Gott uns seinen Segen dazu geben möge."

Nach Hamburg, und zwar an die Adresse Kapellmeister Suchers, richtete Wagner folgende Absage:

## Mein verehrter Freund!

Erlauben Sie, daß ich — für heute — über den größeren Teil Ihrer letzten Mitteilungen, da mir wirklich eine von Ihnen vermutete Veranlassung nicht bekannt ist, hinweggehe, dagegen Ihnen nur kurz anzeige, daß ich soeben mit der Leipziger Oper für Nibelungen=Aufführungen auf dem Viktoria=Theater in Berlin (im Mai nächsten Jahres) abgeschlossen habe; es realisirt sich somit ein bereits vor zwei Jahren verhandeltes Projekt, welches zwischen mir und herrn Neumann verhandelt und bisher verzhindert wurde. Somit wäre herr Pollini diesmal etwas zu spät auf den gleichen Gedanken gekommen. Indessen etwas verzhindert die hamburger Direktion die Neumannsche Unternehmung, welche sich doch immer nur auf einige Aufführungen beschränken kann, etwa im Sommer fortzusehen?

Ich für mein Teil glaube, daß ein Direktor mit einer sehr guten Besetzung und Ausstattung meiner Werke in Berlin stationär oder wenigstens in längeren Saisons, sehr gute Geschäfte machen würde. — Die Möglichkeit des Tristans für weitere Verbreitung

115 8\*

auf dem Theater will ich — versprochener Maaßen — erst in Leipzig versuchen. Glückt der Versuch, so steht auch dieses Werk hamburg gern zur Verfügung.

Mit besten Empfehlungen an Ihre liebe Frau

Jhr

ergebener

Rich. Wagner.

München, 4. November 1880. Brienner Str. 8c. II. Et.

Pollini ließ aber seine Bemühungen nicht ruhen. Als alles so weit war, daß der vereinbarte Vertrag mit dem Viktorias Theater unterzeichnet werden sollte, ersuhr ich, daß der Direktor des Theaters, herr Emil hahn, plöglich verreist sei. Was war geschehen? Pollini hatte ihm den verlockenden Vorschlag gemacht, statt sein haus an mich zu verpachten, lieber gemeinsam mit ihm und mit dem hamburger Ensemble im Mai dort Boitos "Mesistosle" aufzusühren. Direktor hahn reiste nach hamburg, hörte die Oper und zog die sichere Pachtsumme dem ungewissen riskanten Unternehmen auf eigene Rechnung vor. — Mir selbst versicherte der Meister seinen Schutz vor einer eventuellen Konskurrenz mit folgender Depesche:

München, 9. November 1880.

Wollen Sie die verschiedenen als wahrscheinlich zugesicherten, Paragraphen wirklich ausführen, so ist Ihnen auch meine Zustimmung sicher; auch versichere ich Sie, keine Ihre Unternehmung störende weitergehende Concession zu erteilen. Somit: schließen Sie ab nach allen Seiten hin.

R. Wagner.

Ich schloß also nach allen Seiten hin ab. Zuvörderst mit dem Direktor des Viktoria-Theaters, wonach mir das Viktoria-Theater für den Mai 1881 gesichert war. Mein nächstes Ziel waren die Abschlüsse mit Heinrich und Therese Vogl, Amalie Materna und Emil Scaria, den ich in Wien, gelegentlich einer

gänzlich verfehlten Aufführung des Rheingold als Wotan gehört hatte. Unsere größte Sorgfalt wendeten wir der Lösung der Orchesterfrage zu.

Als nun die Nibelungenaufführungen für Berlin aus dem Stadium eines Projekts herausgetreten waren, hielt ich es für meine Pflicht, dem Generalintendanten der kal. Schauspiele Erzelleng von hülsen, dessen Wohlwollens ich mich stets gu erfreuen hatte, hiervon Mitteilung zu machen. Ich habe bei dieser Unterredung mit meiner Meinung nicht gurückgehalten, daß ich es mit seiner Stellung als Thef der ersten deutschen Bühne unvereinbar, ja geradezu unerklärlich fande, sich diesem unzweifelhaft größten mulikalisch dramatischen Werke gegen= über so schroff ablehnend zu verhalten. Auf seinen Dorhalt, daß er nur die Walkure aufführungsfähig fände, mußte ich offenbar über die drei anderen Teile in so beredter Weise ihm entgegnet haben, daß er mir schlieklich sagte: "hören Sie, Sie haben mid überzeugt. Wenn ich die Aufführungen der Nibe= lungen in Berlin nicht verhindern kann, dann ist es mir schon lieber, sie kommen in mein haus als in das Diktoria-Theater." Nachdem wir nun in einer langen, mehrstündigen Konfereng die kombinierte Besetzung des gangen vierteiligen Werkes zwischen Leipzig und Berlin entworfen hatten, schloß herr von hülsen, der sich allmählich für die Idee gang entflammt hatte, diese denkwürdige Unterredung mit den Worten: "Jest muß ich nur so bald als möglich meinem allergnädigsten herrn, dem Kaifer, über dieses großartige Projekt Vortrag halten: denn hierzu be= darf ich der allerhöchsten Sanktion."

Seine während der Konferenz ausgesprochenen Befürchtungen bezogen sich nur immer wieder auf die mangelhafte Beschaffensheit der Bühne des Opernhauses. Um darüber ins Klare zu kommen, machte ich den Dorschlag, die Bühne einer gemeinsamen Besichtigung mit dem kgl. Oberinspektor Brandt unter Zuziehung des Leipziger Bühneninspektors Römer zu unterwersen. Am 26. November meldete mir der Generalintendant brieslich:

"Se. Majestät der Kaiser ist im Prinzipe nicht gegen das Projekt. Was aber die technischen Bedenken betrifft, so sind dieselben noch stärker geworden; dies wird die Konferenz ja erledigen, welche vielleicht Sonntag, den 5. Dezember anzussesten wäre."

Bald darauf erhielt ich einen Brief des Meisters, der mir die schriftliche Vollmacht zur Durchführung des Nibelungen= Werkes in Berlin erteilte.

#### Lieber herr Neumann!

In Gemäßheit unserer Verabredungen erteile ich Ihnen das ausschließliche Aufführungsrecht für meinen "Ring des Nibelungen" auf einem der Theater Berlins im Sommer oder Frühjahr des nächsten Jahres 1881, wogegen Sie mir die Tantième von 10 Prozent jeder Brutto-Einnahme, wie für die Aufführungen in Leipzig, ebenfalls zusichern.

### Ergebenst

Richard Wagner.

Banreuth, 28. November 1880.

Diesen Brief in händen beunruhigte es mich nicht weiter, als mich von hülsen mit folgendem Schreiben über die besprochenen Berliner Konferenzen verständigte.

Berlin, 29. November 1880.

## Geehrter herr Direktor!

Sonnabend den 4. Dezember von 2—5 Uhr nachmittags dürfte die Besichtigung am zweckmäßigsten sein. Je näher ich übrigens der Sache trete, je weniger halte ich eine dem kgl. Opernhause passende technische Ausführung für möglich.

Ihr ergebener v. hülfen.

Ein anderer Umstand als die technischen Bedenken begann aber nun ernstliche Sorge zu bereiten. Obwohl mir nämlich in bezug auf die Wahl des Theaters, wie aus dem vorigen Briefe des Meisters ersichtlich, keine Derpflichtung auferlegt war,

hatten wir bei unseren Derhandlungen doch nie der kgl. Oper gedacht. Es widerstrebte mir nun, Wagner mit einer vollzogenen Tatsache zu überraschen. Wenn mir auch dabei stets das ausgezeichnete kgl. Orchester des Opernhauses, dann auch die vorzüglichen Kräfte, wie Franz Betz, Albert Niemann, Cilli Cehmann, Marianne Brandt usw., lauter Lieblinge des Meisters, im Sinne gelegen waren, so war doch niemals vom Opernhause die Rede gewesen. Nachdem die Derwirklichung des Projekts durch die Justimmung des Kaisers nahegerückt erschien, hielt ich es für meine Pflicht, mich der Zustimmung des Meisters zu versichern. Ich meldete mich also bei ihm telegraphisch an und erhielt sofort den Bescheid.

Banreuth, 27. November 1880.

Sehr gern, nur erbitte die Stunde Ihres Besuches.

Wagner.

Ohne Verzug reiste ich nach Banreuth und hatte mit dem Meister eine lange und lebhafte Konferenz. Er wollte unter keinen Bedingungen die Aufführungen ins Opernhaus verlegt sehen, er fühlte sich durch das Vorgehen von Hülsens zu sehr verletzt. Während der Verhandlungen rief er seine Frau und teilte ihr den Iweck meines Kommens mit folgenden Worten mit: "Denke dir, Neumann will die Vorstellungen im Opernshause geben, Hülsen will die Gnade haben, mit ihm den Ring aufzuführen!" Frau Wagner, welche meinen Ausführungen beisgetreten war, suchte den Meister zu beschwichtigen, indem sie meinte:

"Neumann hat ganz recht; es ist doch von großer Bebeutung, wenn die Aufführungen unter der Patronanz des deutschen Kaisers stattfinden, und dies ist ja offenbar der Fall, da alle von Neumann im Interesse der Aufführungen gestellten Forderungen vom Kaiser sanktioniert worden sind. Daß also Kaiser Wilhelm sich für das Werk interessiert, ist außer Iweisel; und was die künstlerische Ausführung betrifft, dafür übernimmt ja Neumann und Seidl die volle Verantwortung." Frau Cosimas und meiner Bemühung gelang es endlich, den Meister zu be-

ruhigen und seine Einwilligung zu erlangen, indem er sagte: "Gut, gehen Sie ins Opernhaus, aber ohne mich — ich komme nicht nach Berlin."

"Dann gehe auch ich nicht ins Opernhaus." Hierauf folgte eine abermalige längere Debatte, welche damit schloß, daß Frau Wagner sagte:

"Weißt du, wenn Neumann uns die Dersicherung gegeben haben wird, daß alles so geschehen wird, wie du es willst, so werden wir nach Berlin kommen, du kannst dann ja noch immer, wenn nicht alles nach deinem Wunsche ist, deine Entschließung vorbehalten." So reiste ich denn im besten Einverznehmen mit dem Meister und seiner hochherzigen Gemahlin, deren verständnisvollem Eingreisen in die Debatte ich zumeist seine Zustimmung zu danken hatte, mit der Ermächtigung von Banreuth ab, die Aufführungen in die kgl. Oper verlegen zu können. Die Solge dieser Unterredung aber war nachstehender Brief, den ich sogleich an Herrn von Hülsen richtete.

Leipzig, 30. November 1880.

## Eure Erzelleng!

Soeben von Banreuth zurückgekehrt, finde ich Ihr gegeschättes Schreiben vom 29. dieses vor. Wenn der Eingang desselben, in welchem Sie mir die freundliche Erlaubnis ge= währen. Sonnabend den 4. Dezember eine genaue Besichtigung der Bühne des kal. Opernhauses vorzunehmen, mich verpflichtet, Ihnen meinen ergebensten Dank auszusprechen, so nötigt mich der Schluß desselben, in welchem Euere Erzelleng mir melden, daß Ihre technischen Bedenken, je näher Sie der Angelegenheit treten, desto größer werden, zu dem Zweifel, ob diese Besichtigung auch jest noch angezeigt ist, und zu der freimutigen Anfrage, ob die für Sonntag den 5. Dezember anberaumte Konferenz auch jest noch in Ihren Wünschen liegt. Die fragliche Unternehmung ist von so großen Dimensionen, von so außerordent= licher künstlerischer, geschäftlicher und nationaler Bedeutung, die Derantwortlichkeit, welche ich unter Ihrer Aegide vollständig für das künstlerische und technische Gelingen zu übernehmen mich

bereit erklärt habe, ist eine so ungeheuere, daß es nicht nur der festen überzeugung von der Möglichkeit des Gelingens bei der Leitung und der treuen und pflichteifrigen Arbeit bei allen künstlerisch oder technisch Beteiligten, sondern daß es mehr als dessen bedarf, wenn das hohe Ziel erreicht werden soll. Es bedarf dazu der Begeisterung und der aufopfernosten bingebung aller ohne Ausnahme, vom Oberkommando bis herab zum letten Arbeiter. Sallen Sie mich nun, Euere Erzelleng, ein offenes Wort zu Ihnen sprechen, welches bei Ihrer hoben Conglität einer Mikdeutung nicht begegnen kann. Es will mir scheinen, als ob diese feste Zuversicht, diese hohe Begeisterung bei Euerer Erzelleng ungetrübt nicht mehr vorhanden sei. Bei der Stellung, welche Sie früher dem Nibelungenwerk gegenüber eingenommen haben, erscheint mir diese seelische Epolution voll= kommen erklärlich und natürlich. - für ebenso natürlich und erklärlich erachte ich es, wenn die technischen, geschäftlichen und künstlerischen Gutachten, welche Sie ja begreiflicherweise früher wie jest eingefordert haben werden, heute nicht auf einmal anders lauten können und werden, als Sie wohl früher geglaubt haben mochten. Die Bedenken, welche gegen die Aufführung des Werkes auf der königlichen Opernbühne in diesen Richtungen geltend gemacht werden, dürften vermutlich auch später nicht verstummen. Sie werden Euer Erzelleng Beachtung umso eher finden, als sie von solchen Gegnern ausgehen, welche Euerer Erzelleng Der= trauen ohne Zweifel besitzen und verdienen, während meine, diesen Bedenken diametral entgegenstehende Meinung immer nur meine Stimme zu ihrer Vertretung findet, die Stimme eines Euerer Erzelleng bisher doch noch nicht nähergetretenen, fremden Mannes, welcher Ihr Dertrauen noch nicht hat erwerben können, welcher daher leicht in dem Lichte erscheinen könnte, daß er in sanguinischen Anschauungen selbstische 3wecke fördern wolle. Ware das aber auch nur möglich, Erzellenz, ware es nur in einem Stadium der Vorbereitung auch einen Augenblick lang möglich, dann wäre ich auch schon gehemmt und gelähmt, dann ware auch schon die Sicherheit des Gelingens comprimitirt, dann wäre ich außer Stande, die volle Derantwortlichkeit zu übernehmen, Ihnen gegenüber nicht nur, sondern auch dem Meister

und gegenüber dem großen Dublikum der Metropole des deutschen Reiches. Erscheinen Ihnen also, Erzellenz, jene Bedenken, welche ich nach wie por für unzweifelhaft überwindbar erkenne, so bedeutend, daß Ihnen die freudige Zuversicht in die gelungene Durchführung des Werkes wirklich getrübt worden ist, so bitte ich recht herzlich, das offen zu sagen. Ohne jegliche Verstimmung werde ich eine solche Nachricht empfangen, unvergessen wird mir Ihr wohlwollendes Entgegenkommen auch dann für alle 3ukunft sein. Die Vorbereitung zu eventueller Verwirklichung unseres großen Planes an anderer Stelle haben wir ohnehin bisher nicht ruhen lassen durfen. Ich werde eben in dieser Richtung weiter vorzugehen haben und bin überzeugt, daß die große Sache auch dann Ihres so wertvollen Interesses nicht entraten wird, und daß Sie auch mir nicht gang die Teilnahme entziehen werden, welche ich mich glücklich schätze, bei Euerer Erzelleng gefunden zu haben. Ich bin in Derehrung Euerer Erzellenz ganz ergebener

Angelo Neumann.

hierauf antwortete herr von hülsen:

Berlin, 1. Dezember 1880.

## Geehrter herr!

Ihr gefälliges Schreiben vom gestrigen Tage scheint mir unter in Banreuth empfangenen Eindrücken geschrieben zu sein. In Betreff meiner Auffassungen gehen Sie von ganz falschen Annahmen aus, welche ich mir vorbehalten muß, Ihnen mündlich zu erklären. Hinsichtlich der Sache selbst, habe ich mich freilich nur mit der technischen Frage in Bezug der Walküre beschäftigt, deren Aufführung mir vom Meister zugesagt war. Erst vor ungefähr vier Wochen fand ich mich veranlaßt, einen genauen Bericht des Inspektors Brandt, der bei der Banreuther Aufführung beteiligt war, das Werk mit seinen technischen Schwierigkeiten ebenso genau kennt, als das hiesige Opernhaus mit seinen entsetzlichen Mängeln, einzusordern, den ich vor sechs Tagen erhielt, und der allerdings meine vom hause aus empfun-

denen Bedenken steigerte. Aber darüber hilft entweder eine Bessichtigung des Hauses Ihrerseits und die Konferenz hinweg oder bestätigt meine Bedenken und befreit Sie! Denn seien Sie doch ehrlich, geehrter Herr, es ist ja zwischen Ihren Zeilen zu lesen: dem "Meister" paßt das Diktoriatheater besser und Sie möchten Ihr Anerbieten ungeschehen wissen. Wenn Sie von mir auch noch "Begeisterung" fordern — damit kann ich allerstings nicht dienen, aber was ich unternehme, fördere ich pflichtsgemäß nach besten Kräften. Ich stelle Ihnen das Weitere anheim und lege es gänzlich in Ihre Hand, ob Sie den 4. besichtigen und 5. conferiren oder zurücktreten wollen. Sür das Lehtere sprach ja auch schon die Notiz in den Blättern. Immer mit offenem Visir, bester Herr Direktor!

Mit vollkommener hochachtung

Ihr ergebener

v. hülsen.

Da ich in Banreuth, wie wir gesehen, des Meisters Ein= willigung erlangt hatte, die Nibelungen im kal. Opernhause aufzuführen, war die Annahme von hülsens eine irrige: denn es war meine in Wahrheit ausgesprochene überzeugung, dem hause des Kaisers den Dorzug zu geben, zumal wegen seines herrlichen Orchesters. Ich telegraphierte daher an von Bulfen: "Doraussehungen unrichtig, es bleibt bei der angesetzten Konfereng." Und ich reiste mit unserem Maschinenmeister Römer nach Berlin, wo wir zunächst die technische Möglichkeit der szenischen Ausführung feststellten. Nach der Konferenz am 5. Dezember konnte ich förster melden: "Konferenz glängender Sieg. Nochmaliger Genehmigung des Kaisers vorbehaltlich abgeschlossen. Bulfen soeben bei mir Gegenbesuch gemacht. Strenaste Discretion noch. Römer kommt morgen Mittag, ich morgen Nachmittag. Jede Nachricht von Wagner telegraphisch hieher berichten."

Eine besondere Schwierigkeit hatte sich bei der Konferenz insofern ergeben, als ich darauf bestehen mußte, daß der mit dem Werk bereits vertraute Anton Seidl, den ja Wagner selbst als den besten Dirigenten bezeichnet hatte, dasselbe einstudieren und dirigieren sollte; während herr von hülsen selbst geltend machte, ein hausgesetz der kgl. Kapelle bestimme, daß das kgl. Orchester nur von einem angestellten kgl. Kapellmeister dirigiert werden dürse. Ich schlug endlich vor, Seidl für drei Monate an die kgl. Oper zu engagieren, ein Vorschlag, der vom Generalintendanten, vorbehaltlich der Genehmigung Sr. Majestät, angenommen wurde. Nach dem Theater sand ich bei meinem Nachhausekommen im hotel eine Karte vor, worin mir von hülsen meldete: "Soeben den Kaiser gesprochen. Seidls Anstellung genehmigt."

Am Tag vor der Konferenz äußerte von hülsen, er habe die Absicht, nach Banreuth an Richard Wagner folgendes Telezaramm zu richten:

"Mit königlicher und Leipziger Oper kombinierter Besetzung unter Angelo Neumanns und Anton Seidls Leitung NibeslungensRing zur Aufführung zu bringen einverstanden, wenn Aufführungsrecht Walküre mir nachher eingeräumt wird."

Ich riet Berrn von hülsen dringend ab, den lekteren Dassus in sein Telegramm aufzunehmen, indem ich hinzufügte, daß Wagner hierauf gar nicht antworten würde. Wir schieden, und ich hatte den Eindruck, herrn von hülsen von der Ausführung seiner Absicht zurückgebracht zu haben. Als ich am nächsten Dormittag gegen elf Uhr in die Generalintendang kam, empfing mich von hülfen mit den Worten: "Jest mußte aber die Antwort bald kommen." Auf meine Frage: "Welche Antwort", sagte er mir, er habe frühmorgens um acht Uhr jene oben= erwähnte Depesche abgesandt. Darauf entgegnete ich: "Das tut mir leid, Erzellenz, das hätten Sie nicht tun sollen. Waaner kann, wie ich Ihnen schon gestern bemerkte, darauf nicht antworten, und Sie werden sehen, er wird nicht antworten." berr pon bullen meinte: "Antworten muß er." Nach einer kleinen Pause fügte er hingu: "Das ware ja eine Unart," worauf ich bemerkte, ob denn herr von hülsen glauben könne, daß seine Depesche, welche nichts anderes enthalte, als daß Rheingold. Siegfried und Götterdämmerung wertlos feien. für Richard Wagner eine Schmeichelei bedeute. Als wir dann

mit dem Operndirektor von Strant, dem Maschinendirektor Brandt und dem technischen Stabe von der Besichtigung des Bühnenhauses in die Intendanz zur Konserenz zurückkehrten, empfing mich von hülsen mit den Worten: "Der Schlingel hat richtig noch nicht geantwortet. Das muß ich meinem allers gnädigsten herrn melden." Nachdem nun in der Konserenz alle technischen Bedenken beseitigt, die Anstellung Anton Seidls auf drei Monate von seiten Kaiser Wilhelms genehmigt und die kombinierten künstlerischen Besetzungen der Werke vereinbart waren, verabschiedete ich mich von herrn von hülsen, der mir nur ungern die Erlaubnis erteilte, für jetzt nach Leipzig zurückzukehren, wo meine Anwesenheit indes dringend notwendig geworden war. Mit dem Versprechen, in wenigen Tagen wiederzukommen, reiste ich am 6. Dezember nach Leipzig. Dort erhielt ich in den nächsten Tagen noch solgende Zuschriften aus Berlin.

Berlin, 7. Dezember 1880.

## Geehrter herr Direktor!

Gestern Abend konnte ich Se. Majestät allein nicht sprechen, die Kaiserin und die Prinzen waren anwesend, und ich konnte diese Sache nicht berühren. Ich werde vor Freitag in meiner Vortragsstunde kaum dazu kommen. Einstweisen sende ich Ihnen bald einen Fragebogen, den ich auszufüllen bitte, und mir mit dem Besehungstableau zurückzuschicken ergebenst ersuche. Das hiesige Tageblatt brachte gestern eine Notiz. Die Wände haben Ohren.

Mit vollkommener Hochachtung Ihr ergebener

v. Hülsen.

Der Sch... I hat richtig nicht geantwortet.

Berlin, den 8. Dezember 1880.

#### Geehrter herr!

Nach Einsicht des Tableaus muß ich Sie bitten, damit einverstanden zu sein, sowohl Niemann, Betz und Brandt ein zweimaliges Mitwirken in den genannten Rollen anbieten zu dürfen, sonst ist an der Annahme noch mehr zu zweifeln. Ebenso müßte dann Doggenhuber zweimal die Fricka singen, es ist wohl nicht für einmal das Studium zu verlangen.

#### Hochachtungsvoll

Ihr ergebener

v. Hülsen.

Auch diesem billigen Wunsche wurde unsrerseits gern entsprochen. Am 9. Dezember aber wurde ich durch das nachstehende Telegramm überrascht:

Der Ausführung unseres Planes stellen sich besondere, unübersteigliche Hindernisse entgegen. Bis Montag definitiver Entschluß.

v. Hülsen.

Am 11. Dezember lief sodann folgendes Telegramm ein:

Bedaure mitteilen zu mussen, daß mein Zurücktreten unvermeidlich und unwiderruflich. Derzeihen Sie, aber es geht nicht.

v. Hülsen.

Ich wollte sogleich nach Berlin reisen, um die eingetretene Störung durch persönliche Intervention vielleicht zu beseitigen. Allein v. Hülsen wich einer neuerlichen Unterredung aus, indem er telegraphierte: Morgen kein Vortrag und mein Geburtstag. Also leider nicht disponibel.

Was war geschehen? Der unmittelbar folgende Brief, worin von hülsen seinen Schritt begründete, sollte meine Ahnung zur Gewisheit machen.

Berlin, den 11. Dezember 1880.

#### Geehrter Berr Direktor!

Ihrem liebenswürdigen Entgegenkommen gegenüber ist mir persönlich mein Zurücktritt nicht angenehm gewesen. Aber die beiden von Hause aus von mir betonten Punkte, der "Kapell-

meister" und die Unanständigkeit des Komponisten haben den Ausschlag geben müssen. Don meinem Allergnädigiten Herrn ist mir die unbedingte Zustimmung zu meiner Auffassung auch des letzen Punktes zu Teil geworden. Ich bedauere es aufrichtig, wenn Sie durch unsere nun vergeblichen Unterhandlungen unnütze Mühe, Zeitverlust usw. hatten, aber ich habe von vornherein Ihnen die Schwierigkeiten nicht verhehlt und mir deshalb eben den Zurücktritt vorbehalten. Ein hiesiges berüchtigtes Blatt versehlte natürlich für seine Zwecke nicht, Ungeheuerliches, wahrscheinlich bei Candvogt\*) ausgebrütet, zu erzählen, was selbsteredend meinerseits eine Beachtung nicht sinden kann.

Immer werde ich Ihrer Liebenswürdigkeit mit Dank eingedenk bleiben. Mit vollkommenfter hochachtung, geehrter herr,

Ihr ergebener

v. hülsen.

#### Jehntes Kapitel

## Gestaltung, Umgestaltung

Wagners nur allzu verständliches Schweigen auf von hülsens Depesche hatte also den Generalintendanten so sehr verstimmt, daß er sozusagen in letzter Stunde den so mühsam ausgearbeiteten Plan fahren ließ. Er hatte dem Kaiser vorgestellt, in welch unmögliche Lage man gerate, wenn Wagner, mit dem man ohnehin nicht auf gutem Juße stand, nach diesem "Affront" als Ehrengast den Aufführungen beiwohnen würde, und der gütige Monarch hatte ihm daraushin ganz freie hand zur Ersledigung der Angelegenheit gegeben.

Meine Vorbereitungen, die auch während der Verhandlungen mit von hülsen keinen Augenblick geruht hatten, wurden nun um so eifriger fortgesetzt. Insbesondere war unsere Aufmerksamkeit auf das emsigste dem Orchester zugewandt.

<sup>\*)</sup> Ein bekanntes Restaurant.

Zu Weihnachten traf Wagners Ersuchen ein, Seidl zum Zweck einer Unterredung zu beurlauben.

Banreuth, 24. Dezember 1880.

Sehr erbitte ich mir die Zusendung Seidels für eine genaue Besprechung in der bedeutenden Angelegenheit. Seidel soll bei mir absteigen.\*)

Wagner.

Diesem Wunsche wurde sogleich stattgegeben. Frau Cosima nimmt u. a. in dem folgenden Briefe auch darauf Bezug.

Lieber und werter herr Direktor,

Empfangen Sie meinen verbindlichsten Dank für die freundlichen Glückwünsche, die Sie mir gesendet haben, sowie auch für die Zeilen, welche Sie nach Ihrer Abreise von Banreuth in Erinnerung an die in Wahnfried zugebrachten Stunden an mich gerichtet haben. Das kommende Jahr bringt Ihnen eine große Aufgabe, Sie haben aber so Bedeutendes schon geleistet, daß ich unbedenklich dazu Glück wünsche, in der sicheren hoffnung meine Wünsche in Erfüllung gehen zu sehen.

Der Kapellmeister Seidl ist bei uns, und es war meinem Manne und mir eine Freude von ihm berichten zu hören, so wie ihm alles Gute berichten zu können, welches Sie über ihn uns mitgeteilt hatten. Der Wiederholung meines Dankes füge ich einen freundlichen Gruß meines Mannes bei und die Derssicherung meiner vorzüglichsten Hochachtung

C. Wagner.

Sonntag, 26ten Dezember 1880.

Während Seidl bei Wagner weilte und mit ihm alle Einzelsheiten der Aufführung in Berlin, sowie die vorzunehmenden Striche genau vereinbarte, hielt sich in Leipzig Maurice Straskosch, der bekannte Gesangslehrer der Patti auf. Dieser erschrene Mann suchte mich unter verlockenden Vorschlägen, die aus dem weiteren Brieswechsel hervorgehen werden, dafür

<sup>\*)</sup> Wagner pflegte fast immer Seidel gu schreiben.

zu interessieren, den Nibelungenring in Condon aufzuführen. Ich bat nun den Meister, mir das Werk für England zu überlassen. Der Meister erwiderte:

Banreuth, den 27. Dezember 1880.

Etwas stürmisch! Doch bin ich nicht abgeneigt, indem ich mich auf völlige Zufriedenstellung Ihrerseits verlasse.

Wagner.

Bald darauf, am 3. Januar 1881, kam eine telegraphische Anfrage aus Banreuth.

Bitte wegen anderweitiger Bestimmungen mir telegraphisch anzeigen, daß Sie auf Jäger für Siegfried bei auswärtigen Unternehmungen reflektiren.

Richard Wagner.

9

Ich konnte jett glücklicherweise die Erfüllung dieses Wunsches zusichern und dem Meister am 8. Januar endlich auch Genaueres über den Stand unserer künstlerischen Pläne mitteilen.

"Wenn ich Ihnen erst heute die in Aussicht gestellten Mitteilungen mache, so liegt der Grund nur darin, daß ich so viel als möglich Gewisses melden wollte. Und nun gleich zur Sache. Ich habe mit Herrn Strakosch folgenden Vertrag vereinbart: Die Condoner Gesammtaufführungen "Der Ring des Nibelungen" sind für 16 Abende im Juni dieses Jahres (eventuell 1882) anz gesetzt; und zwar würden sich dieselben im ersteren Falle unz mittelbar an die Berliner Aufführungen anschließen.

"herr Strakosch hat mir für je einen Cyklus Viertausend Pfund Sterling, also im Ganzen 16000 Pfund = 320000 Mark zu zahlen. Dieser Betrag bildet für mein Unternehmen die feststehende Einnahme, die in keinem Falle weder eine Verminderung noch eine Erhöhung erfahren kann.

"Ihre Tantième beträgt demnach für die 4 Cyklen die runde Summe von 32000 Mark und meines Erachtens ist bei einem so außerordentlichen Unternehmen das Gewisse dem Ungewissen, wenn auch vielleicht größerem Gewinne, vorzuziehen.

129

"Die Summe von 16000 Pfund ist mir im voraus garantiert. Dieselbe ist längstens bis 1. April 1881 bei der Englischen Bank auf meinen Namen in der Weise zu deponieren,
daß ich ohne jede weitere Ermächtigung nach jeder Vorstellung berechtigt bin, den Betrag von Tausend Pfund zu beheben. Ich habe es für gut befunden, mit herrn Strakosch
diesen Vertrag abzuschließen, weil derselbe eine gründliche Kenntnis der Verhältnisse in Condon (und Amerika) besitzt und darauf
großes Gewicht zu legen ist. — Und nun, verehrter Meister,
zu einer anderen Sache, von nicht geringerer Bedeutung.

"Ich gehe nämlich mit dem Gedanken um, mir das ganze Nibelungen-Inventar nochmals neu anzuschaffen und dabei die gemachten Erfahrungen zu verwerten. Auch im Ausland und über den Ozean hinaus der Verkündiger jener neuen musikalischen Welt zu sein, welche Ihr Genius uns Allen erschlossen hat, diese erhabene Mission bewegt mich in solchem Grade, daß ich alle anderen Pläne für die Zukunft aufgegeben habe. Ich hege die Zuversicht, meine große Aufgabe siegreich durchzuschren, sobald Sie, unser Reformator, mir fest und unerschütterlich zur Seite stehen wollen. Dann weiß ich, daß das, was ich unter Ihrer Sahne zu erringen trachte, auch in Wirklichkeit erreicht werden wird.

"Um nun nach der angegebenen Richtung hin die nötigen vorbereitenden Schritte tun zu können, scheint es mir geboten, die Abmachung zwischen uns in eine geschäftliche Vertragssorm zu bringen, wonach Sie mir vom 1. Januar 1882 bis 31. Dezember 1883 das ausschließliche Aufführungsrecht des "NibezlungenzRinges" für Berlin, London, Paris, Petersburg und Amerika zusichern. Sie erhalten überall von der BruttozEinznahme 10 % Tantième. In Bezug auf Amerika haben Sie die Güte mir Ihre besonderen Wünsche mitzuteilen; und ich brauche nicht erst ausdrücklich zu sagen, daß ich alles tun werde, um dieselben zu erfüllen. Ferner noch eine Frage: Wollen Sie mir das Aufführungsrecht von "Tannhäuser" und "Lohengrin" für Paris bewilligen? Dann habe ich solgenden Plan sestgesetzt März und April 1882 in Paris Lohengrin und Tannhäuser, dann Wiederholung des Nibelungenzchklus in London und

Berlin, im September Überfahrt nach Amerika, endlich im April 1883 die Nibelungen in Paris. In Betreff meiner Aufstührungspläne mit dem Cohengrin und Tannhäuser in Paris möchte ich noch bemerken, daß mir bereits sehr annehmensswerte Anträge vorliegen.

"Endlich lassen Sie mich Ihnen noch sagen, daß ich die Tantième-Verhältnisse Ihrer älteren Werke am Leipziger Stadttheater Ihren Wünschen gemäß zu regeln suchen werde, selbstwerständlich in einer für die Zukunft möglichst präjudizirenden Weise. Daß ich dies Ihnen und Ihrer Familie gegenüber als eine heilige Pflicht erachte, spreche ich heute schon ohne jeden Rückhalt aus. Notwendig wird es zur Erreichung dieses Zieles sein, daß Sie selbst mit Ihren Ansprüchen schriftlich an mich herantreten. Ich werde dann die Angelegenheit sofort und energisch in die hand nehmen."

Jäger, dem derzeitigen Lieblingssänger des Meisters, stellte ich sofort für England, Rußland und Amerika einen Antrag, wobei mich, wie ich Frau Cosima gegenüber bemerkte, vor allem der Gedanke leitete, Wagners Wunsch zu erfüllen. Die Antwort aus Banreuth traf umgehend ein:

### Geehrtester Freund und Gönner!

Ich habe gegen alle Ihre Pläne und Dorschläge nichts einzuwenden, da ich wohl ersehe, daß Sie der Rechte für die Sache sind. Für "Parsifal" brauche ich im nächsten Iahre (1882) mein Personal für die Monate Iuli — zu den Proben — und August (zu den Aufführungen); nach Ihrem Plane würden Sie mit Ende Iuni fertig sein. Einen — oder zwei Ihres Personales würde ich dann wohl für Banreuth brauchen. — Was Amerika betrifft, so wissen Sie wohl, daß ich selbst bis heute stark mit dem Plane umging dort persönlich mir ein Dermögen (ich habe keines!) zu erwerben. Ich vermute wohl, daß ich mit meiner Person dort nichts Geringes ausgerichtet haben würde: die gestürchteten übermäßigen Anstrengungen dieser meiner Person ließen mich bisher schwanken: gern lasse ich Sie nun dort für mich wirken, wenn auch meine Wünsche nur in einem bescheidenen Maaße auf diese Weise sich erfüllen werden können.

131

9 \*

Tannhäuser und Lohengrin für Paris? Vollkommen einverstanden. Über die Erteilung des Aufführungsrechtes habe ich
mich bloß zuvor mit meinen Cessionären Voltz u. Bat, zu
verständigen, da ich diese älteren Opern ihnen zur Betreibung
abgetreten habe. Sie haben mir große Dienste geleistet, und
mir Einnahmen verschafft, auf die ich selbst nie mehr gehofft
hatte. Einzig das Leipziger Theater konnten Sie nicht zu einer
gerechten Behandlung meiner Interessen gewinnen; dagegen ist
es nun schön von Ihnen, daß Sie mir auch hier zu meinem
(wenn nicht juristischen, doch jedenfalls moralischen) Rechte verhelsen wollen. Ihrem Wunsche gemäß werde ich Ihnen dieser
Tage den hierzu nötigen demonstrativen Brief schreiben.

Also: Haben Sie Dank, und bleiben Sie ruftig!

Don Herzen ergeben

Richard Wagner.

Banreuth, 10. Januar 1881.

P. S. Da ist auch noch sogleich der andere Brief!!

R. W.

#### Geehrtester herr Direktor!

Ich mußte es als eine große Ungerechtigkeit, oder minbestens Unbilligkeit ansehen, daß das einzige Theater der Stadt
Leipzig (meiner Geburtsstadt), als in neuerer Zeit in Folge
einer verbesserten Gesetzgebung hierfür Deranlassung gegeben
war, sich weigerte, für meine, nun seit über ein halbes Jahrhundert seine Kassen füllenden früheren Opern, eine pekuniäre
Dergünstigung mir zugestehen zu wollen. In einer Zeit, wo
ich, aus Deutschland verbannt, nur froh war, überhaupt für
meine Opern etwas, nämlich ein klägliches sogenanntes: Honorar, zu bekommen, habe ich auch an diesen oder jenen damaligen Direktor des Leipziger Theaters, z. B. Tannhäuser,
Lohengrin u. s. w. für — ich glaube — 20 Louisd'or verkauft.
Auf diesen ganz privaten Verkauf, einmal an Dr. Schmidt,
das andere Mal an Herrn Wirsing (u. s. w.) ein ein für allemaliges Eigentumsrecht der Stadt Leipzig auf das betreffende

Werk zu begründen, konnte - dem schlechten Justande der eingeschlichenen Gebräuche gemäß - für juristisch richtig gelten. billig und - lobenswürdig war es gewiß nicht. Meine Rechts= vertreter haben wirklich auch nur da, wo ähnliche Rechtstitel por Gericht nicht mehr aufzuweisen waren, meine wirklichen Rechte wahren können; wogegen jedoch andere Theater, wie Wien, hannover, Cassel, Wiesbaden, trok ähnlicher schwankender Rechtstitel, aus Anstandsgefühl mir ihre Zugeständnisse gemacht haben. Es ware nun fehr wünschenswert, daß auch meine Dater= stadt sich dazu entschlösse, anderweitig gegebenen guten Beispielen zu folgen. Demnach ersuche ich nun Sie, der sich für mein Interesse bereits so stark bewährt hat, nach Kräften dabin zu wirken, daß für die gange Zeit der Dauer meines Eigentumsrechtes an meinen Werken, auch für meine älteren Opern: Riengi, der fliegende Hollander, Tannhäuser, Sohengrin, u. die Meistersinger meine Autorenrechte anerkannt, und mit einer Cantiemegablung für jede Aufführung (ich schlage - um der Verständigung willen - eine geringe von 5 Prozent von der Bruttoeinnahme vor) honorirt werden.

Mit größter hochachtung

Ihr

ergebener

Richard Wagner.

Banreuth, 10. Jan. 1881.

Diesen beiden Briefen folgte noch am selben Tage ein Telegramm:

Banreuth, 10. Januar 1881.

Wann soll Condon stattfinden?

Wagner.

Das nächste Blatt von Wagners Hand bezieht sich auf eine Tantième=Frage.

#### Geehrtester herr!

War das für die 1te oder die 2te Aufführung der Walküre? Ergebenst

Rich. Wagner.

Banreuth, 18. Januar 1881.

Die Antwort der Theaterkanzlei lautete, ich sei nach München gereist, um den Urlaub des Chepaares Vogl für Berlin auszuwirken, und bescheinigte zugleich dem Meister, daß im Dezember nur eine Aufführung der Walküre stattgefunden habe. Er erkundigte sich in einem Brief vom 20. Januar 1881 bei Seidl, ob diese Angabe richtig sei, woran mein nächstes Schreiben an ihn anknüpft.

Leipzig, 28. Januar 1881.

## hochverehrter Meister!

Aus Ihrem Schreiben an Freund Seidl ersehe ich, daß Sie bezüglich einer Walküre-Aufführung in einem Irrtum sich bestinden, den Seidl allerdings dadurch verschuldet hat, daß er Ihnen von einer Vorstellung dieses Werkes im November gesprochen, während diese Aufführung tatsächlich am 25. September stattgefunden hat. Ich habe, nachdem ich Ihre Zeilen an Seidl gelesen, sofort die Bücher nachsehen lassen und Folgendes gefunden:

Sie erhielten für den vollständigen Cyklus:

im Juni 1880:

1266 Mark

für die Walkure:

am 25. September am 5. Dezember

143,50 ,, 245,12 ,,

Die Tantième für die am 9. d. M. stattgehabte Aufführung der Walküre folgt mit der Monatabrechnung von Januar. Aus beiliegendem Verzeichnis, werden Sie, verehrter Meister, übrigens ersehen, daß im November die Walküre nicht auf dem Repertoire war. Siegfried und Götterdämmerung bringe ich noch im Sebruar; den Tyklus hoffentlich im März.

Was unsere auswärtige Unternehmung anlangt, werde ich von Condon aus sehr gedrängt, die Nibelungen dort noch im Juni 1881 zur Aufführung zu bringen. Aber urteilen Sie selbst, ob dies möglich. Am 29. Mai schließe ich voraussichtlich in Berlin. Am 6. Juni muß ich spätestens in Condon anfangen, da mit Ende Juni die Season schließt. Kann ich in dieser kurzen Zeit mit dem großen technischen Apparat nach Condon überssiedeln? Und dann: die hauptsache, auch einrichten? So bin ich denn bemüht, Condon auf den Mai 1882 zu verschieben; und zwar anschließend an Paris, für welche Stadt ich Sie bei dieser Gelegenheit bitte, mir das ausschließliche Aufführungszrecht für Cohengrin und Tannhäuser brieflich zu bestätigen.

Wenn ich, verehrter Meister, Ihren letten Brief bezüglich Ihrer, meiner überzeugung nach vollständig gerechtfertigten Tantième=Ansprüche für Ihre älteren Opern an das Leipziger Stadt= theater so lange unbeantwortet gelassen, so findet dies seine Erklärung darin, daß gegenwärtig hier darüber beraten wird, ob das Leipziger Stadttheater in städtische Derwaltung übergehen, oder, wie bisher, verpachtet werden soll. Erst wenn diese Pringipienfrage entschieden und auch die Personenfrage gelöst sein wird, gehe ich auf das zu erreichende Ziel los, dann aber auch mit aller Energie. Bei dieser Gelegenheit möchte ich einen Irrtum aufklären: Berr Bat hat sich ohne Zweifel um Ihre Interessen anderweitig Derdienste erworben, ich will dies nicht bestreiten, tatsächlich aber hat er es verschuldet, daß Sie nicht bereits seit 1. Juli 1876 für Ihre älteren Overn: Riengi, Holländer, Tannhäuser, Sobengrin und Meistersinger, Tantiemen beziehen. Ich habe in dieser Sache, entgegen den Ansichten unserer Dorgänger, sofort bei meinem Direktions=Antritt es als eine moralische Verpflichtung anerkannt, Ihre mit früheren Direktionen - unter bekannten Derhältnissen - abgeschlossenen Derträge nicht für ewige Zeiten bindend zu betrachten, und habe aus eigener Initiative herrn Bak als Ihrem Bevollmächtigten eine Cantieme von 30% offerirt. Diese Offerte wurde aber. gelinde gesagt, in so brüsker Weise gurückgewiesen, daß mir nichts anderes übrig blieb, als jede Verbindung mit herrn Bak abzubrechen. -

Meine Vorbereitungen in Berlin gehen sicheren Schrittes vorwärts, und ich hoffe zuversichtlich, mir auch dort Ihre volle Anerkennung zu erringen.

Mit ehrfurchtsvollem handkuß an Frau Cosima

Ihr dankbar ergebener

Angelo Neumann.

#### Geehrtester Freund und Gönner!

Das von Ihnen gewünschte ausschließliche Aufführungs= recht des "Tannhäuser" und "Cohengrin" muß doch wohl mit einiger Limitation prägifirt werden. Sie wollen Ihre deutschen Aufführungen dort im Frühjahre 1882 geben. Ist es bis dahin nicht zu den französischen oder italienischen Aufführungen, des Cohengrin hauptfächlich - (entweder in der großen Oper, oder im italienischen hause) gekommen, so hätte ich allerdings dafür zu sorgen, daß Sie um jene Zeit in Paris durch keine Concurrenz gestört werden. Käme es jedoch zu solchen Aufführungen von denen ich allerdings noch nichts weiß, und für welche auch erst das Aufführungsrecht von mir erworben werden mükte. denn glücklicherweise sind meine Autorenrechte durch den bestehenden Cartell in Frankreich geschütt -, so wurde ich aller= dings schwere Einbuken in meinen Einnahmen erleiden, wenn ich, 3. B. für die nächste Wintersaison das Aufführungsrecht dort nicht erteilen dürfte. Überlegen Sie sich das gefälligst und legen Sie mir eine Sormel für das Ihnen zu erteilende Recht por. welche uns Beide gufrieden stellt. (übrigens glaube ich nicht an frangösische oder italienische Aufführungen in Paris -: nur höre ich immer davon.) -

Condon erscheint mir — unter den dargelegten Umständen — für dieses Jahr allerdings schwierig, da Sie gewiß nur durch sehr große Kosten Ihr Material schnell genug transportiren können würden, Kosten, welchen die 1000 Pfund pro Aufsührungs-Abend nicht entsprechen. Leid tut mir's, wenn es nicht zu Stand kommt, — denn nächstes Jahr wird es auch nicht viel anders sein.

Sie schrieben mir einmal, daß Sie das gesammte Inventar für die Nibelungen zu erneuern gedächten, dabei auch auf Versbesserungen sännen: übergehen Sie doch bei der Aussührung dieser Absicht, um Gottes Willen! —, Karl Brandt nicht: Er hat hier — unter meiner Anleitung — Alles geschaffen, was ihm teils unvollkommen nachgemacht, oder schlecht besser gesmacht wird. Ich stehe jetzt wieder mit ihm in Verbindung für den "Parsifal", und — trotz mancher seiner Schrofsheiten — preise ich mich glücklich, mit einem so intelligenten und ersfindungsvoll eifrigen Manne zu tun zu haben.

Die Leipziger Tantieme-Angelegenheit überlasse ich gang

Ihrem Dafürhalten im Betreff der Zeit. -

Ich bedauere, daß die Sache mit der Jahl der Walkure= Aufführungen am Schlusse des verflossenen Jahres mir immer noch rätselhaft bleibt. - Anfang Dezember wohnten zwei meiner Freunde einer fehr mikalückten Aufführung der Walkure in Leipzig bei, welcher auch Bulow beiwohnte, und über welche Seidl mit Bulow in Meiningen sich unterhalten hat: dies ware die am 5. Dezember gewesen; - nach Weihnachten waren Sie ja so freundlich. Seidel auf ein paar Tage zu einem Besuche bei mir zu beurlauben; dies war jedenfalls noch vor Neujahr: hier sprach mir Seidel von einer abermaligen Aufführung, welche. da er die nötigen Proben dazu hätte halten können, portrefflich ausaefallen sei. Was war also natürlicher, als daß ich 3wei Aufführungen im Dezember annahm? Bitte! - Demnach hatte mir Seidel also etwas aufgebunden, oder ich hätte total falsch gebort. Dies nur gur Erklärung meiner Obstingtion in meiner Annahme.

Des Weiteren nehme Sie der grundgütige Gott in seinen weisen Schutz, und lasse Ihr Werk gelingen!

Bestens grüßend

Jhr

ergebener

Richard Wagner.

Banreuth, 29. Januar 1881.

In meinem nächsten Schreiben, in welchem es sich hauptstächlich um das Aufführungsrecht von Lohengrin und Tannshäuser für Paris handelte, wurde das Mißverständnis über die Walküren-Aufführungen behoben. Anton Seidl hatte dem Meister völlig wahrheitsgetreu berichtet, doch hatte er hinsichtlich der Daten einen Irrtum begangen. Die von Glück nicht begünstigte Aufführung, der leider auch Bülow beigewohnt hatte, war am 25. September gewesen, während jene andere, über welche Seidl einen so befriedigenden Bericht geben konnte, am 5. Dezember stattgefunden hatte. Dies wurde übrigens auch in einem Briefe von Hans von Bülow an Anton Seidl bestätigt. Der Meister schrieb mir:

#### Geehrtester Freund!

Ich verstehe jet Ihre in das grandiose gehende Idee auf Paris, und zögere nicht Ihnen mein Vertrauen dafür zu gewähren.

Derfassen Sie den Contract zu meiner Unterzeichnung! Mit den besten Grüßen

> Ihr ergebener

> > Rich. Wagner.

Banreuth, 5. Sebr. 1881.

Jugleich mit der Übersendung der Vertragsformulare konnte ich dem Meister melden, daß Mr. Gne, der Direktor des Convent-Garden Theaters in Condon sich bei mir für nächsten Dienstag in Leipzig habe ansagen lassen. "Er kommt in Begleitung eines Bevollmächtigten und wünscht, daß ich die Nibelungen im Convent-Garden zur Aufführung bringe. Es ist selbsteverständlich, daß ich alles anhören, genau prüfen und dann dassenige wählen werde, was für uns am vorteilhaftesten sein wird."

Eine in Berlin damals sehr regsame antisemitische Agitation, die sich bemüht hatte, Richard Wagner als ihren hauptapostel zu proklamieren, veranlaßte Georg Davidsohn, den ver-

dienten Publizisten, dessen freundschaftliche Beziehungen zu Banzeuth wohlbekannt sind, ein Schreiben an mich zu richten und auf die ernste Gesahr für das Berliner Unternehmen hinzuweisen, wenn die Meinung verbreitet würde, Wagner habe an den Agitationen persönlichen Anteil. Auf ein an Frau Cosima gerichtetes Schreiben, in welchem ich sie um eine diesbezügzliche Äußerung des Meisters gebeten hatte, traf folgender Brief Richard Wagners ein.

## Geehrtester Freund und Gönner!

Der gegenwärtigen "antisemitischen" Bewegung stehe ich vollständig fern: ein nächstens in den "Banreuther Blättern" erscheinender Aufsatz von mir wird dies in einer Weise bekunden, daß Geistvollen es sogar unmöglich werden dürfte, mich mit jener Bewegung in Beziehung zu bringen. —

Dennoch geht mein Rat dahin: — Geben Sie Berlin auf, und gehen Sie Mai u. Juni nach London. Wie Sie dies zu Stande bringen, muß natürlich Ihre Sache sein. — Es wäre nicht übel, wenn Ihre — und unsere — Unternehmung durch Unsinnigkeiten der Art, wie sie jeht in Berlin floriren, in eine vollständig schiefe Bahn geriete.

Hofadel und Juden zugleich — und zwar aus lauter absurden Mißverständnissen — auf dem Halse zu haben, dazu sind unsere Nibelungen nicht bestimmt!

— Ich bin —

unbedingt für Condon

sofort! -

Jhr

ergebenster

Rich. Wagner.

Banreuth, 23. Febr. 1881.

Auf dieses Schreiben telegraphierte ich:

Von einem Aufgeben Berlins kann keine Rede sein. Condon im nächsten Jahr. Doraussichtlich Conventgarden. Brief folgt.

Neumann.

Wagner antwortete sofort:

Banreuth, 25. Februar 1881.

Unbedingt für Aufgebung Berlins, conzentrirte Verlegung nach Condon. Wagner.

Wenn der Meister an ein Aufgeben Berlins, nachdem die Derträge mit dem Diktoria-Theater, dem Orchester, den Sängern usw. längst abgeschlossen waren, gedacht haben mag, so kann das natürlich nur einer augenblicklichen Aufwallung zugeschrieben werden. Er ist auch später gar nicht mehr darauf zurückgekommen.

Am 25. Sebruar Schrieb ich nach Banreuth:

#### hochverehrter Meister!

An ein Aufgeben unserer Berliner Aufführungen ist jetzt gewiß nicht mehr zu denken. Das käme ja einer wilden Flucht gleich und brächte unsere Sache vor den Augen der ganzen gebildeten Welt dermaßen zu Fall, daß auch London und Paris für uns verloren wären. Nur dem Mutigen gehört die Welt und ich gehe unverzagt ans große Werk! Dorsicht ließ mich den Brief an Frau Cosima schreiben, doch ist Dorsicht nicht Mutlosigkeit, denn auch die Tapferkeit muß mit Vorsicht verbunden sein.

Condon ist nun in ein ganz anderes, und, wie ich gleich sagen will, günstiges Stadium getreten. Mir ist von dort aus (Conventgarden) die artistische Direktion angetragen worden (gegen bestimmtes Gehalt, normirte Stellung für die deutsche Oper), welches Anerbieten ich natürlich ausgeschlagen habe. Die Conventgarden=Direktion Gpe wollte, daß ich heuer die Nibe-lungen dort bringe, und zwar wöchentlich je an einem Abend und drei Dormittagen, was ich gleichfalls abgelehnt habe. Dagegen sind jeht Unterhandlungen für nächstes Jahr im Gange, die meinen Intentionen ganz entsprechen. Wenn ich ins Conventgarden=Cheater gehen soll, so habe ich mir vier Abende in jeder Woche zur hauptbedingung gemacht; ferner müssen die Nibe-lungen=Dorstellungen ins haupt-Abonnement einbezogen und als der eigentliche Stern der Season hingestellt werden.

Auf dieser Basis unterhandle ich und glaube wohl, daß die Verhandlungen zu unserer beiderseitigen Zufriedenheit zum Abschlusse gelangen werden. Sobald ich Positives weiß, melde ich es Ihnen; für heute nur noch die Mitteilung, daß ich Frau Hedwig Reicher=Kindermann bis 1886 sest engagirt habe.

In der unerschütterlichen Überzeugung nach allen Richtungen hin in Berlin das Seld siegreich zu behaupten rufe ich

Ihnen zu: Auf der Walstatt sehen wir uns wieder.

Jhr

Angelo Neumann.

Inzwischen lief von Strakosch folgendes Telegramm an mich ein:

Kann alles vorzüglich mit Conventgarden arrangiren, vorausgesetz Ihr Einverständnis. Sechzehntausend Pfund 1. Mai zu deponieren. Gne bedingt, daß keiner Ihrer Künstler öffentlich oder privat vor 1. Juli ohne seine Zustimmung auftritt. Bin entschlossen, Berliner Orchester zu nehmen, wenn Bedingungen annehmbar. Telegraphiren Sie Kosten annähernd.

Jur selben Zeit erhielt ich den folgenden Brief von Frau Cosima, der, zwei Tage nach dem Briefe des Meisters geschrieben, zur Berliner antisemitischen Frage noch einige Erläuterungen giebt.

#### Lieber und werter herr Direktor,

Daß ich Ihre Bedenken vollkommen gewürdigt habe, werden Sie aus dem Briefe meines Mannes an Sie erkennen; es bleibt mir nun noch übrig Ihnen für das Vertrauen, welches Sie mir bezeigten, zu danken, und ich tue dies auf das Herzlichste. — Wir wollen es versuchen, die von Ihnen gewünschten Winke erteilen zu lassen, es ist aber dies um so schwerer, als mein Mann keinen Anteil an der Agitation genommen hat. Iedenfalls aber erscheinen Ihre Besorgnisse gerechtsertigt, und bleibt es nur zu wünschen, daß bis zu der Aufführung der Wirbelwind der Mißeverständnisse sich gelegt hat, und Ihrem an sich so schwierigen Unternehmen keine neuen Schwierigkeiten noch in den Weg geslegt werden. Ich wiederhole Ihnen, lieber und werter herr Die

rektor, meinen Dank für die mir entgegengebrachte so freundliche Gesinnung, und füge dieser Wiederholung die Versicherung meiner vollkommensten hochachtung bei.

C. Wagner.

25ten Februar 1881.

Auf unsere, gelegentlich einer Tantidmesendung geäußerte Bitte, uns gewisse Materialien für die Orchesterproben in Berlin zu leihen, telegraphierte Wagner sogleich:

Banreuth, 12. März 1881.

Besten Dank. Stimmen für drei Teile abgehend. Hoffen Götterdämmerung von München bekommen und nachsenden.

Wagner.

Anton Seidl war nun längst von mir nach Berlin voraus= geschickt worden, um mit dem Berliner Symphonie-Orchester das Werk sorgfältig vorzubereiten. Ich war wieder einmal nach Berlin gekommen, einige wichtige technische Vorbereitungen zu überprüfen und weitere Anordnungen zu treffen, sowie auch mit Anton Seidl über den Stand des Orchesters und den fort= gang der Proben zu konferieren. Ich war hocherfreut, als mir Seidl sagte: "Der Meister wird mit dem Orchester gufrieden sein." In dieser frohen Zuversicht war ich nachmittags nach Leipzig gurückgefahren. Man kann sich meine überraschung leicht denken, als mir förster bei meiner Ankunft ein Tele= gramm überreichte, in welchem mir Anton Seidl nichts anderes zu melden wußte als: "Aufführungen im Diktoriatheater un= möglich. Orchesterraum ungenügend." - hier muß bemerkt werden, daß der Orchesterraum des Diktoriatheaters entsprechend erweitert und vergrößert worden war, um Plat für das siebzig Mann starke Nibelungenorchester zu schaffen. Bis dahin hatten die Studierproben in einem eigens hierzu gemieteten Saale statt= gefunden. An diesem Abend nun war die erste Orchesterprobe im Orchesterraum des Diktoriatheaters angesett: und bei dieser Belegenheit erklärten die Musiker dem Dirigenten, daß es für

sie unmöglich sei, in diesem Raume zu spielen. Seidl selbst war ratlos und rief telegraphisch meine Hilfe an. Ich telegraphierte also: "Eintresse 12½ Nachts, komme vom Bahnhof direkt ins Theater. Sehen Sie Orchesterprobe im Diktoriatheater 12½ nachts an."

Mit dem nächsten Juge reiste ich nun wieder guruck und wurde von Seidl am Anhalter Bahnhof erwartet. Auf dem Weg ins Diktoriatheater teilte er mir sodann die Details der unüberwindlichen Schwierigkeiten mit. 3ch begab mich in die erste Parkettreihe, ließ das Orchester antreten, ersuchte die herren, sich auf ihre Plate zu begeben und bat Seidl, mir einige Takte vorspielen zu lassen. Darauf abermaliger ein= stimmiger Ausruf: unmöglich! Nachdem einige Bogenstriche er= klungen waren, wiederholten die Musiker ihre Erklärung. 3ch überschaute nun einige Augenblicke stumm das Schlachtfeld. Da erkannte ich denn alsbald den Grund, warum die Streicher nicht spielen konnten. 3ch sagte gum Orchester: "Meine Berren, wollen Sie so freundlich sein, Winterröcke und Delze abzulegen, ebenso ihre Kopfbedeckung abzunehmen." Als dies geschehen war, er= suchte ich weiterhin Shawls und Tücher abzulegen und sagte: "Bitte, lieber Seidl, legen auch Sie Ihren Winterrock ab." Diesen Worten folgte allgemeines halloh und höhnisches Lachen von seiten der Musiker. Ich blieb ernst und wiederholte mein Ersuchen in etwas bestimmterer form, indem ich hinzufügte: "Meine herren, ich behalte mir vor, wenn Sie meinem Wunsche entsprochen haben werden, Ihnen den Raum anschaulich zu machen, den siebzig Delze und Winterrocke, Tücher und Schirme und Stöcke in Anspruch nehmen." Nun wurde meine Weisung ausgeführt, ich beorderte mehrere Diener, die Aberröcke und Pelze in Empfang zu nehmen und sie im Parkett in den ersten Reihen nebeneinander aufzustapeln. hierauf ersuchte ich die herren abermals, Plat zu nehmen und sich mit ihren Instrumenten in den Orchesterraum zu begeben. Obwohl der Anblick des ungewöhnlich großen Raumes, den die abgelegten Garderobestücke von siebzig Mann einnehmen mußten, nicht gang ohne Eindruck auf die Musiker geblieben mar, folgten sie doch kopfschüttelnd und ungläubig lächelnd meiner Einladung. Als ich nun alle an ihrem Plate sah, bat ich Seidl mit der Probe

zu beginnen. Er dirigierte die Einleitung zum Beginn der Walküre, und siehe da: es ging ohne jedes Hindernis von statten. Nun brachte das Orchester dem Direktor einen dreimaligen Tusch unter Hochrusen. Als ich auf den Berg von Kleidungsstücken hinwies, da lachten sie abermals: aber diesmal galt ihr Lachen nicht dem Direktor, sondern sich selbst. Die Vorstellungen waren wieder einmal gerettet, und ich konnte beruhigt nach Leipzig zurückkehren, wo Förster über meinen Bericht helle Tränen lachte.

## Elftes Kapitel

# Die Nibelungen in Berlin

(1)

Der Meister hatte uns, wie wir wissen, seine Anwesenheit bei den Berliner Nibelungentagen zugesichert, und es bedurfte keiner Erinnerung, ihn an sein gegebenes Wort zu mahnen. Ganz von selbst — ein Beweis, wie sehr er an den Aufführungen teilnahm — schrieb er mir Ende März:

# Geehrtester Freund und Gönner!

Wie steht es? — Da Sie meine Anwesenheit bei den Proben in Berlin für die Ankündigungen nicht ohne Erwähnung lassen, und ich wohl verstehe, daß ich meine Zusage nicht unerfüllt lassen kann, — möchte ich allmählich darauf vorbereitet werden, wann ich in Berlin einzutreffen habe. Wann also finden die letzten Proben, — bei denen ich jedoch immer noch etwas nützen kann — statt? Wollen Sie mir gütigst Ihr Programm hierfür genau mitteilen, damit ich mich beizeiten darnach richten kann! —

In der hoffnung, Sie in gutem Vertrauen auf Ihre Unternehmung wissen zu durfen, verbleibe ich mit besten Grüßen

Jhr

ergebener

Banreuth, 31. Märg 1881.

Richard Wagner.

Hocherfreut über diese Zeilen nannte ich dem Meister den 30. April als geeigneten Zeitpunkt seiner Ankunft. Während nun die Vorbereitungen in Berlin ihren Fortgang nahmen, wurden fernerhin zwischen Banreuth und Ceipzig Depeschen und Briefe gewechselt, die das Condoner Unternehmen angingen. Dazwischen fällt noch ein Brief von Frau Wagner, der sich auf ein Zeitungs- unternehmen bezieht, das schließlich unter dem Titel "Nibelungenscherold" zustande kam und als Festspiel-Zeitung an den einzelnen Aufführungstagen erschien. Auch ein Wagnerbild brachte diese Zeitung und zwar nach dem Porträt, das damals der Berliner Maler Th. Schröter auf seiner Staffelei hatte.

Freitag, 9. April 1881.

#### hochgeehrter herr Direktor,

Mein Mann trägt es mir auf Ihnen beifolgende Zeilen eines ihm unbekannten Herrn zu übermitteln. — Es ist ihm nicht gut möglich, weder einen Titel für die beabsichtigte Zeitung zu sinden, noch auch die Erlaubnis sein Porträt voranzustellen, zu gewähren, und scheint ihm alles künstlich Aussehn-Erregen Wollende, überall wohl, in Berlin aber besonders, zu vermeiden zu sein. Ich soll noch einen Brief, Plätze betreffend, hinzusügen; für Beides ersucht Sie mein Mann, nach Gutdünken oder Mögelichkeit, die Beantwortung zu geben oder zu unterlassen.

In wichtiger Angelegenheit, nämlich der Aufführung von Tristan und der Meistersinger in Condon im Mai und Juni (1882) befindet sich herr Conzertmeister Francke hier. Mein Mann hat ihm den Rat gegeben, sich mit Ihnen zu verstänsigen und ins Einvernehmen zu setzen, da er annimmt, daß die beiden Unternehmungen weit davon entsernt sich zu schaden, im Gegenteil sich einander nützen können. herr Francke hat bereits Drurn Cane gemietet. Und die Art und Weise, wie er in den vorigen Jahren die Conzerte unter schwierigen Umständen durchgeführt hat, ist eine Gewähr dafür, daß er seiner Begeisterung die unerläßliche praktische Unterstützung zu geben vermag.

Unser Freund, der Kapellmeister Seidl giebt meinem Mann den günstigsten Bericht über das Orchester in Berlin; wollen Sie

145

10

ihm, wenn Sie ihn sehen, mitteilen, daß Niemand meinem Manne etwas Ungünstiges gegen die Kapelle, die er jetzt leitet, gesagt hat, und daß mein Mann sich lebhaft entsinnt, mit selbst nicht zu einer Korporation zusammengefügten Kräften, in Berlin die schönsten Erfolge erzielt zu haben.

So möge denn ein freundlicher Stern weiter über die Unternehmung walten! Mein Mann und ich, wir grüßen Sie, lieber werter herr Direktor, in herzlicher hochachtung.

C. Wagner.

Auf diesen Bericht hin antwortete ich sogleich telegraphisch:

Richard Wagner, Banreuth.

Bitte dringendst, wegen Condon keine anderweitigen Abschlüsse zu machen. Soll mein großes Unternehmen ganz gezlingen, und es wird gelingen, dürsen nicht zwei Theater zugleich Wagner-Aufführungen, bezw. Unternehmungen bringen; wohl aber bin ich bereit, Tristan und Meistersinger mit aufzunehmen. Erbitte sofortige Drahtantwort. — Berlin ganz auszgezeichnet, habe nun auch Scaria engagirt.

Neumann.

Wagner erwiderte:

Operndirektor Neumann, Leipzig.

Banreuth, 9. April 1881.

Nicht abgeschlossen, allein seit Mai vorigen Jahres versprochen, seitdem, nach längerem Schweigen, Nichts gegen die Ausführung einzuwenden gefunden, da Francke, London ausgezeichnet kennend, behauptet, daß Gleichzeitigkeit den Erfolg eher steigern als beeinträchtigen könne, weshalb auch er für seine Unternehmung Sie keineswegs fürchte. hierüber bitte durch Verkehr mit Francke sich klar zu machen, was wohl durch Draht nicht allein möglich wird.

Wagner.

Ich mußte antworten:

Richard Wagner, Banreuth.

Nach genauester Erkundigung durch maßgebende Condoner Autorität meine Bedenken unerschütterlich begründet. Jeder anderweitige Abschluß schwere Gefahr.

Nach Verlauf einiger Zeit kam nun folgendes Schreiben von Frau Wagner an:

Lieber und werter herr Direktor,

Mein Mann trägt es mir auf Ihnen zu melden, daß er den Contract von Herrn Hermann Francke erhalten hat, densselben aber noch nicht unterzeichnete. Er ersucht Sie durch mich Punkte zu erwägen und ihm darauf eine bestimmte Antwort zukommen zu lassen.

- 1. Don verschiedenen Seiten ist herr Strakosch als 3ahlungsunfähig ihm angegeben worden und heißt es, daß, wenn das Unternehmen für dieses Jahr scheiterte, es daran gelegen hat, daß er kein Theater erhalten konnte, und auch keines 3u zahlen vermochte.
- 2. Es ist noch sehr fraglich, ob herr Strakosch im nächsten Jahre ein Theater bekommt, während herr Francke das seinige hat. herr Strakosch soll durch vorzeitige Annoncen ohne Angabe der genaueren Umstände (Zeit der Aufführungen, Theater, wo dieselben stattfänden, Ort, wo zu subscribiren wäre) Erstaunen, ja Derstimmung hervorgerufen haben.
- 3. Diele halten es nicht nur für möglich, sondern für sicher, daß die Aufführungen sich nicht beeinträchtigen würden und daß, wie es zwei italienische Opern giebt, es auch zwei deutsche in Condon geben könnte. Richter ist in England ein populärer Name, die Conzerte, die er leitete und die Herr Francke gründete, sind glänzend ausgefallen.

Mein Mann ersucht Sie nun, werter herr, ihm mit bestimmter Angabe von Namen, Zahlen und Tatsachen Ihre Gegengründe zu entwickeln, worauf er dann, wenn Sie ihn überzeugen, den Contrakt von herrn Francke nicht unterzeichnen wird, da er Ihr Unternehmen nicht schädigen möchte. Er bittet aber um baldige und sehr klare Entgegnung, da er auch Herrn Francke gegenüber sich verpflichtet fühlt, demselben keine Schwierigkeiten in den Weg zu legen.

Dem besten Gruße meines Mannes füge ich die Versicherung

meiner vorzüglichen hochachtung bei.

C. Wagner.

Banreuth, 24. April 1881.

Meine telegraphische Antwort lautete:

Cosima Wagner, Banreuth.

Unsere Condoner Unternehmung von Strakosch vollständig unabhängig. Sobald Berliner Aufführungen beendet, gehe selbst nach Condon, Paris. Ausführliches mündlich in Berlin. Gestern abermals Conventgarden 1882 für Nibelungen angetragen ershalten. Kann nur nochmals dringendst im gegenseitigen Interesse bitten keine anderweitigen Kontrakte abzuschließen.

#### Derehrungsvollst

Neumann.

Wie tief begründet meine Bedenken waren, wird der Derlauf beider Unternehmungen dartun. Wenn ich mich recht erinnere, waren zu der Zeit, um die es sich hier handelt, vierzig
Iahre oder mehr verstrichen, ohne daß ein deutsches Opernunternehmen es gewagt hätte, wieder nach London zu gehen.
Als mein Unternehmen durch die Blätter bekannt worden war,
überraschte mich Herr v. Hülsen eines Tages mit der Frage:
"Neumann, wissen Sie, daß Ihre Berliner Lorbeeren Pollini
nicht ruhen lassen, und daß er Ihnen in London Konkurrenz
machen will? Er will sich mit Herrn Francke verbünden und
zu gleicher Zeit mit Ihnen in London Wagner-Opern geben."
— Ich lächelte darüber, weil ich überzeugt war, daß dies
Wagner dem Londoner Unternehmen nicht antun und nicht zwei
deutsche Theater zugleich nach London gehen lassen würde.
Francke hatte übrigens noch kurz vorher mir das Angebot ge-

stellt, mich mit ihm zu associeren, was ich natürlich nur ablehnend beantworten konnte. —

Bei meiner Anwesenheit in München, die der Urlaubs= erwirkung des Künstlerpaars Dogl für Berlin galt, hatte ich einer Szenenprobe zur Götterdämmerung beigewohnt und am Schlusse den berühmten feuersprung von Therese Dogl kennen gelernt. Das Pferd, einst das Leibrok des Königs Maximilian, besak einen unglaublichen Instinkt für seine Rolle als Grane; das einzige Amt, das es noch zu versehen hatte. Kam der Moment, da Brunnhilde ihr "Beia Grane, gruße den Freund" rief, wurde es unruhig, schnaubte und scharrte. Und bei dem letten Ausruf "Siegfried, selig gilt dir mein Gruß" warf es fich raich berum und sprengte im Galopp quer über die Buhne dem brennenden Scheiterhaufen gu. Therese Dogl, als Brunn= bilde, schwang sich mitten im Lauf, an der Mahne sich fest= haltend, aufs Rok, und so sprengte sie scheinbar mitten in den brennenden Scheiterhaufen. Das war auch fgenisch für den 3u= schauer meisterhaft ausgeführt. Therese Dogl, der ich meine Be= wunderung darüber aussprach, versicherte mir jedoch, daß sie, obwohl eine geübte Reiterin, diesen Sprung nur mit dem Münchner Pferde ausführen könne, da die Klugheit dieses Tieres fast ans Wunderbare grenze. Sie fügte hingu, daß man versucht sei, dieses Pferd als musikalisch zu bezeichnen. Jedesmal am Schlusse der Götterdämmerung, genau bei demselben Takt, ohne jedes Zeichen ihrerseits, und ohne ihr Aufsigen erst abzuwarten, als müßte es, daß dies erst im Abstürmen geschehe, führte es den oben geschilderten Sprung aus. Da mir und auch der Künstlerin viel daran gelegen war, den Schluß der Götter= dämmerung auch dem Berliner Dublikum in solcher Weise vorführen zu können, magte ich im Derein mit dem Künstlerpaar eine Eingabe an den hochbergigen und kunftsinnigen König Ludwig II., Se. Majestät möge geruhen, die Mitnahme des Pferdes nach Berlin zu den bevorstehenden Nibelungen=Auffüh= rungen zu gestatten. Diesem Gesuche wurde in huldvollster Weise entsprochen, mit der Bedingung, daß das Pferd nur in einer kaiserlichen Stallung in Berlin untergebracht werden durfe. Dies konnte natürlich nur mit Genehmigung des deutschen Kaisers ae-

Schehen. Kaifer Wilhelm I., diefer überaus gutige Monarch, hat auf eine diesbezügliche Eingabe sofort verfügt, daß die vom König von Banern gestellte Bedingung erfüllt und das Pferd in den kal. Marstall eingestellt und auf das sorgsamste gepfleat merde. Inmitten unserer Proben, das Pferd sollte eben seine Reise pon München nach Berlin antreten, traf aber die Nachricht seiner Erkrankung ein und wenige Tage darauf die Meldung pon seinem Tode. Nun galt es ein anderes, möglichst frommes Pferd zu gewinnen, das sowohl in der Walkure als auch in der Götterdämmerung seine Aufgabe erfüllen konnte. Was tun? Tagelang liek ich in Berlin nach einem für unsere 3wecke geeigneten Pferde Umschau halten — vergebens. Als lette Rettung verwies man mich an den Oberststallmeister des Kaisers, den Grafen Dückler, der mich ebenso liebenswürdig empfing, als er mir bestimmt das Pferd verweigerte. Der Graf machte mich als Cicerone auf mancherlei Merkwürdigkeiten des kal. Schlosses aufmerksam und war in jeder Weise sichtlich bemüht, seine ablehnende haltung meinem Gesuche gegenüber in die angenehmsten Sormen zu kleiden. Als ich auf die große Verlegenheit, die durch das Ausbleiben des Münchner Pferdes den Aufführungen drohe, vor meinem Sortgeben zurückkam und in naiver Weise an ihn die Frage stellte, an wen ich mich denn noch wenden könne, um ein Pferd aus der kal. hofstallung zugestanden zu erhalten, antwortete er mir mit den mir unvergessen gebliebenen Worten: "Nur an den Kaiser; aber das sage ich Ihnen gleich, wenn der Kaiser Ja sagen sollte, ich werde Nein sagen." Er geleitete mich bis zur äußersten Treppenture und meine Mission bei ihm war gescheitert. Als ich Sr. Erzelleng, herrn von Schleinig. bem damaligen Minister des kaiserlichen hauses, der mich in dieser Angelegenheit an den Grafen Dückler verwiesen hatte, hiervon Meldung machte, lachte er und meinte: "Ja, ja, wir kennen den alten knorrigen herrn" (er stand mit Kaiser Wilhelm im gleichen Alter, im 84. Jahre). "Glauben Sie mir, wenn ich Ihnen, wie Sie gewünscht, eine Empfehlung von mir an ihn mitgegeben hätte, dann würden Sie auch den freundlichen Empfang bei ihm eingebüft haben: denn er hätte dabei ichon einen Eingriff in sein Ressort vermutet. Das ist auch bei hofe

wohlbekannt und man hütet sich, dem alten verdienten Manne in die Quere zu kommen." Man denke sich nun meine freudige überraschung, als zwei Tage darauf frühmorgens ein hoflakai bei mir eintrat und mir eine Karte des Grafen Dückler überreichte, auf welcher geschrieben stand: "Ich erwarte Sie zwischen 11 und 12 Uhr mit Frau Dogl in der hofreitschule, Breite Strake, sich ein Pferd aussuchen zu wollen." - Was war ge= schehen? Die Aufklärung gab mir Se. Erzelleng, Minister von Schleinitz, dem ich von diesem glücklichen Umschwung pflicht= schuldiast Meldung machte. Er lachte laut auf und sagte: "Das glaube ich!" Und nun ergählte er mir den hergang: "Wir waren gestern Abend beim Kronpringen bei einer größeren Soiree. wo auch Dückler zugegen war. Als ich Seiner kaiserlichen hoheit Ihre Derlegenheit wegen des Pferdes und den Verlauf Ihrer Audienz mitgeteilt hatte, meinte er: Ja, ja, mit dem Alten ist nichts anzufangen, ich weiß, wenn ich ihm jekt darüber was sagen würde, ist er imstande erst recht störrisch zu werden. Na warten Sie, ich werde mal sehen, ob ich bei Tische nicht auf irgend eine Weise das Pferd aufgäumen kann. Ich will vor allem Auftrag geben, daß der Alte bei Tisch in unsere Nähe kommt. Und sprechen Sie mit ihm nur ja kein Wort über das Pferd." - Bei der Tafel sagte der Kronpring dann gesprächsweise zu Schleinig hinüber gewendet, gang laut, daß es die gange hof= gesellschaft hören mußte: "Aber, lieber Schleinik, was Sie mir da vorhin von Neumanns Verlegenheit wegen Grane gesagt haben, und daß die Nibelungen gar nicht stattfinden werden können, wenn keine passende Grane zu finden ist, das ist uns sehr unangenehm. Wir alle, meine gange gamilie und ich, haben uns schon so sehr auf diese Aufführungen gefreut." - Und sogleich auf ein anderes Gespräch übergehend, 30g der Kronpring später den Grafen Dückler in ein längeres Gespräch, ohne des Pferdes weiter zu gedenken." Als ich Sr. Ercelleng für seine so übergus erfolgreiche Intervention meinen Dank aussprach, sagte er: "Das wird dem Kronprinzen Freude machen, wenn ich ihm nunmehr melde, daß das Pferd glücklich aufgezäumt ist."

Pünktlich fuhr ich nun mit dem Künstlerpaar Dogl, beide vortreffliche Reiter, nach der Breiten Straße, wo wir in der

Hofstallung vom Grafen Pückler bereits erwartet wurden; und obwohl die Künstlerin an zwölf bis fünfzehn Pferde probierte, der kühne Feuersprung war von keinem zu erreichen. Wenn auch der Feuersprung mit keinem der vorgeführten Pferde ausgeführt werden konnte, mußten wir uns doch glücklich schätzen, endlich ein Pferd gefunden zu haben, das sonst allen Ansorderungen entsprach. Das hatten die Berliner Nibelungen-Aufführungen dem oben geschilderten, entzückenden Vorgehen des Kronprinzen, nachmaligen Kaisers Friedrich, zu danken.

Am 30. April frühmorgens traf Richard Wagner mit Frau Cosima in Berlin zu den Proben ein und stieg im Hotel Royal ab. Als ich zu Wagner ins Hotel kam, empfing er mich mit einem Vorwurf: "Sie haben uns schön enttäuscht! Ich habe doch sicher darauf gerechnet, daß Sie heute Nacht in Ceipzig zu uns ins Coupé einsteigen, um mit uns nach Berlin zu fahren."
— "Aber Meister," sagte ich, "ich mußte doch umso viel früher hier sein, um die Vorproben abzuhalten, damit Sie bei Ihrer Ankunft soviel als möglich alles vorbereitet finden. Ieht übergebe ich Ihnen den Kommandostab, und wir alle warten voll Ungeduld und Begeisterung, von Ihnen in die Schlacht geführt zu werden."

Nachdem wir noch einige Einzelheiten erörtert hatten, sagte der Meister zu meiner Überraschung ganz plötzlich: "Sagen Sie, Neumann, ich habe da im Hereinsahren an den Säulen Scaria angezeigt gelesen: was wollen Sie denn mit dem Hausknecht?" — Ich erwiderte: "Scaria singt im ersten und dritten Cyklus den Wotan: im zweiten und vierten Cyklus singt ihn Schelper." — "Ach, warum nicht gar," erwiderte Wagner, "wie kommen Sie dazu, Scaria hier singen lassen zu wollen?" — "Aber, Meister, ich habe es Ihnen ja telegraphiert. Wie kommen Sie nur dazu, über Scaria so zu urteilen?" —

"Nee, nee, nee, lieber Freund, daraus wird nichts, geben Sie dem Manne sein Honorar und schicken Sie ihn weg." — "Das ist ganz unmöglich, Meister, das kann und darf ich nicht. Scaria erklären, Richard Wagner wolle nicht, daß er auftrete, hieße ihn künstlerisch vollständig ruinieren. Außerdem würden wir uns um den besten und großartigsten Wotan bringen." —

"Sagen Sie, Mensch, wie sind Sie nur darauf gekommen, den zu engagiren?" — "Weil ich ihn in dieser Rolle gehört habe." — "Wo?" — "In Wien." — "Und er hat Ihnen gefallen?" — "Er hat mich begeistert und wird auch Sie entzücken." — "Nein, nein, nein, nein! Also entweder schicken Sie Scaria weg, oder ich reise ab!" —

Als ich sah, daß ich Wagner von seiner vorgefaßten Meinung nicht abbringen konnte, machte ich folgenden Vorschlag:

"Meister, Scaria abzulehnen und wegzuschicken, bevor er gesungen, ist unmöglich. Ihre Abreise von Berlin vor den Aufsührungen wäre für das Unternehmen ein Todesstoß. Wir haben jett Vormittag eine Probe der Walküre. Sie und Ihre Gattin fahren jett mit mir hinaus, gehen vorläusig gar nicht auf die Szene, seten sich in eine Loge und hören Scaria an. Mißfällt er Ihnen dann derart, wie Sie voraussetzen — abreisen können Sie auch noch nach der Probe."

Darauf sagte Frau Cosima: "Hör' mal, mir scheint Neumann hat Recht, darauf können wir eingehen. Wir hören uns Scaria an, und du kannst dir deine Entschließung dann immer noch vorbehalten."

Und so geschah es auch. In einer Proszeniumloge im I. Range links saß der Meister mit seiner Frau, Gräfin Schleinitz und Daniela v. Bülow; mich bat er, in der Loge nebenan zu seiner Seite Platz zu nehmen, damit er Bemerkungen gleich an mich richten könne. Ich hatte die Anordnung getroffen, daß die Probe mit dem zweiten Akte der Walküre beginnen solle. Als nun Scaria nach seiner großen Szene im zweiten Akt abging, da sprang Wagner von seinem Sitze auf, stürmte die Treppen hinunter auf die Bühne, so daß ich ihm kaum folgen konnte, indem er fortwährend rief:

"Wo ist Scaria? Wo ist Scaria? Das ist ja großartig! Mensch, wo haben Sie das her?" Auf der Bühne angelangt, umarmte und küßte er den Künstler und mich, indem er zu mir fortwährend sagte:

"Das haben Sie gut gemacht! Das haben Sie gut gemacht!" Nunmehr griff Wagner selbst in den Gang der Probe ein. Er zeigte Sieglinde, wie sie in Siegmunds Schoof den Kopf zu legen und zu entschlummern habe, er hielt darauf, daß Brunn= hilde bei der Todesperkundigung den rechten Arm an den hals des Pferdes lege und Schild und Speer mit der linken fasse. Der Kampf zwischen Hunding und Siegmund war nicht nach seinem Sinne geraten. Kaum hatten die beiden Geaner die ersten Schwertstreiche gewechselt, da geschah etwas, was uns für einen Augenblick ftarr vor Schrecken machte. Mit der Behendiakeit eines Akrobaten schwang sich der achtundsechzigjährige Wagner auf die Logenbrüftung, und lief auf dem schmalen, luftigen Rampenvorsprung geschickt balancirend voll Ungeduld bis zur ersten Proszeniumloge vor, um sich von da auf die Buhne zu schwingen. Dort nahm er Siegmunds Schwert und führte mit hunding hoch oben am Joch den Kampf aus. Dann ließ er sich bei dem gegebenen Stichworte hart an der Grenze des Abgrundes niederfallen: der Kopf kam etwas erhöht zu liegen, der linke Arm nach der Seite des Dublikums schlaff herabhängend: dies alles mit einer Geschicklichkeit, um die ihn jeder fünfundzwanzig= jährige hätte beneiden können. Diese Kampfigene zwischen hunding und Siegmund wurde auf Anordnung Wagners bei der Probe so lange wiederholt, bis sie gang nach seinem Wunsche ausgefallen war. Sodann ließ er Wotans tötliches "Geh!" kurz und scharf abbrechen, und man mußte die Waffen und hierauf den Körper hundings zu Boden niederrasseln hören.

Die nächste Probe, Rheingold, leitete Wagner beinahe ganz allein. Im Siegfried kam es dann zu einer ähnlichen Szene wie mit Scaria. Der Meister hatte mir nämlich für den Mime seinen Banreuther Sänger, Schlosser, empsohlen; ich hatte mich aber dafür entschieden, meinen mustergültigen Leipziger Mime, Julius Lieban, mit nach Berlin zu nehmen. Nach dem ersten Akt konnte Wagner, der Lieban außerhalb der Bühne noch nicht gesehen hatte, nicht schnell genug des blutjungen Künstlers habhaft werden. Mit der uns schon bekannten Beweglichkeit stürmte er die Treppe hinab, an Lieban vorbei, der es nicht erwarten konnte, zu vernehmen, ob er des Meisters Anerkennung gesunden und seinerseits die Logentreppe herauskam. Als der Meister an Lieban vorbei war, rief ich: "Meister, das ist unser Lieban." Da ihm jedoch der Name nicht bekannt war, ließ er

sich dadurch nicht beirren und eilte weiter, bis ich ihm zuries: "Meister, das ist unser Mime!" Erst da hielt Wagner in seinem Dorwärtsstürmen inne und eilte auf Lieban zu, der vor Auferegung, in dem Bewußtsein vor Richard Wagner zu sein, zitternd dastand, und als Wagner ihn stürmisch umarmte und ihm zuries: "Ausgezeichnet haben Sie Ihre Sache gemacht, großartig!", da weinte der junge Künstler vor Glück und küßte dem Meister in dankbarer Ehrfurcht die Hand.

Im dritten Akt gab es dann einen erregten Zwischenfall. Im Gesang zwischen Siegfried und Brünnhilde hatten wir einen Strich, den Seidl früher mit Wagner vereinbart hatte, den der Meister auch gar nicht zu beachten schien: als plößlich Dogl seine Aufmerksamkeit darauf hinlenkte, indem er behauptete, durch den ihm ungewohnten Strich erregt worden zu sein. Nun machte uns Wagner der Striche wegen heftige Vorwürse: Frau Materna aber, die in allem nur eine Intrigue Vogls gegen sie, als Rivalin seiner Frau in dieser Rolle, sah, brach in Tränen aus. In der Coge der scheltende Meister, auf der Bühne die weinende Sängerin — es war eine tragikomische Szene. Vorerst gelang es mir den erregten Meister zu beschwichtigen, indem ich ihn an seine frühere Billigung erinnerte. Dann half er mir selbst Frau Materna trösten, indem er sie streichelte und ihr gute Worte gab.

Am Abend dieses Tages sollte die Generalprobe der Walsküre stattsinden. Der Beginn war für sechs Uhr sestgesett. Um alles vor der Ankunst des Meisters in Ordnung zu bringen, war ich gegen füns Uhr ins Diktoriatheater gesahren. Dort sand ich eine Kommission Feuerwehr mit dem Oberbranddirektor Major von Witte, der mir die Mitteilung machte, daß das von uns im hose des Diktoriatheaters zur Erzeugung der notwendigen Dämpse aufgestellte Lokomobil, vom seuerpolizeilichen Standpunkte uns nicht gestattet werden könne und unbedingt entsernt werden müsse. Die Wirkung dieser Mitteilung auf mich, läßt sich schwer ausdrücken. In etwa einer Stunde sollte die Generalprobe unter Anwesenheit des Meisters beginnen, und wir hatten für den Feuerzauber keine Dämpse. Alle meine Vorstellungen dem Major von Witte gegenüber blieben ersolglos, da sich dieser überaus liebenswürdige, entgegenkommende und kunste

begeisterte Mann darauf berief: "herr Direktor, ich bin preufischer Beamter und kann von meinen Dorschriften nicht abgehen."

Mittlerweile waren einzelne der beschäftigten Künstler por dem Theater erschienen, unter ihnen heinrich Dogl, der den Siegmund zu singen hatte. Als ich mit dem Major von Witte in den Dorraum des Diktoriatheaters trat, kam Dogl mit den Worten an uns beran: "Gelt ja, Direktor, seid's in Verlegen= beit! habt's keine Dampf'!" Und indem er auf das an das Diktoriatheater anstoßende Gebäude zeigte, fuhr er fort: "Da schaut's, wenn der will, ist unsere Verlegenheit in wenigen Stunden vorbei." - "Der! Woher denn?" - "Das ist eine Spritfabrik.", belehrte uns Dogl, der auf seinem Candaute selbst eine solche Sabrik besaß, "der hat Dämpfe genug, der braucht nur zu erlauben, daß ein Rohr auf unsere Bühne herüber ge= leitet wird." - Darauf erklärte Major von Witte, falls der Eigentümer dies tun wollte, sei vom feuerpolizeilichen Stand= punkte kein Einwand gegen diese Magnahme zu erheben. 3ch ging nicht, nein, ich stürzte in die Sabrik und traf dort den Sohn des Besitzers an. Nachdem ich ihm mein Anliegen rasch vorge= tragen, sagte er die damals für mich erlösenden Worte: "Ich bin ein Wagnerenthusiast - was von unserer Seite geschehen kann, bitte ich überzeugt zu sein, wird geschehen. Ich muß nur die Ankunft meines Daters abwarten und zweifle nicht, daß er auf meine Bitte seine Zustimmung geben wird." Nun wurde die gange Nacht hindurch gearbeitet, die Mauer durchbrochen, das Rohrwerk gelegt, und am nächsten Morgen waren wir aus allen Nöten. Ja, ich habe nie wieder über so illusionsfördernde Dämpfe beim Nibelungenring verfügt.

Don einer Entschädigung wollte der Fabrikant, herr Kahlbaum, der uns sogar seine Arbeiter zur Verfügung gestellt hatte, durchaus nichts wissen. Er bat sich jedoch die Vergünstigung aus, Wagner vorgestellt zu werden; was dann auch unter eigentümlichen Umständen geschah. Ich hatte herrn Kahlbaum während einer Aufführung auf die Bühne bestellt, und er näherte sich uns gerade in dem Augenblicke, wo mich Wagner zu einer vertraulichen Mitteilung beiseite nehmen wollte. herr Kahlbaum drängte sich schückern hinter uns her, was Wagner so nervös machte, daß er endlich den Armen wütend anfuhr: "Jum Donnerwetter, kann man denn keinen Augenblick ungestört sein?" Natürlich klärte ich das Mißverständnis auf, indem ich unseren Retter aus der Not als solchen vorstellte und nun fand auch Wagner gleich wieder freundliche Worte für ihn.

Sonst wäre von den Proben noch zu sagen, daß Wagner mit Seidl außerordentlich zufrieden war, nur ganz minimale Ausstellungen machte und ihm oft in herzlicher Weise seine Anserkennung ausdrückte. Charakteristisch und für so manches Orschester beherzigenswert waren seine Worte, die er von der Rampe an die Musiker richtete: "Meine Herren, ich bitte, nehmen Sie das ff nicht zu ernst, und wo es steht, machen Sie ein fp daraus, und aus dem p ein pp. Denken Sie, daß Sie da unten so viele sind, und hier oben eine einzelne menschliche Kehle." Am Schlusse, den vierten Mai, hielt er eine kleine Ansprache voll innigen Cobes, indem er sich mit den Worten an mich wandte, alles, was er hier gesehen und gehört, erfülle ihn mit Bewunderung; und sich an Seidl wendend, sprach er diesem und seinem Orschester enthusiastisch seinen Dank aus.

Und nun hätte ich die großen Berliner Nibelungentage gu schildern, Tage, von denen man sich heute kaum mehr eine angemessene Dorstellung machen kann. Schon die Auffahrt zum Theater bot ein seltenes Schauspiel. Unter den Linden, vom kaiserlichen und kronpringlichen Palais angefangen, bilbete das Dublikum ein dichtes Spalier, aus den fenstern schauten tausende von Augen auf das Gewühl, in welchem berittene Schuk= leute unter persönlicher überwachung des Polizeipräsidenten von Madai die Ordnung aufrecht erhielten. Sogar in den Kronen der Bäume waren Juschauer, die Mitglieder des hofes wurden in ihren Karossen herzlich begrüßt, und der Jubel erreichte seinen höhepunkt, als Wagner an der Seite seiner frau mit der Gräfin Schleinit in seinem Wagen sichtbar wurde. Über= aus glänzend war dann der Anblick des bis zum Dachfirst ge= füllten Theatersaales. Der hof und gang Berlin schien sich ein Stelldichein gegeben zu haben. Ich erwähne insbesondern Seine kaiserl. Hoheit den damaligen Kronprinzen, späteren Kaiser

Sriedrich, Kronprinzessin Dictoria, Prinzen Wilhelm, den gegenswärtigen Kaiser, mit seiner Gemahlin, Prinzessin Friedrich Karl, das Erbprinzenpaar von Meiningen, den Hosmarschall Grasen Eulenburg, die Grasen Dankelmann und Perponcher mit ihren Gemahlinnen, die Fürstin Bismarck, Grasen Wilhelm Bismarck, Grasen und Gräsin Ranhau, die Fürsten Radziwill, Hohenlohe, Ratibor, den Minister von Puttkammer, Delbrück, Grasen Redern. Die Berichterstatter sämtlicher Berliner, sowie der großen auswärtigen Blätter waren anwesend, von der Kunstwelt unter anderen Albert Niemann mit seiner Frau Hedwig, Iosef Joachim, Friedrich Haase, Paul Lindau, Friedrich Spielhagen, Oskar Blumenthal, Julius Stettenheim, Frih Mauthner und viele andere.

Kaum hatte Wagner seine Loge, die fünfte im ersten Rang auf der rechten Seite, betreten, als das Publikum ihn stürmisch begrüßte. Mit ihm befand sich seine Frau, die Tochter Bulows Daniela und Graf Wolkenstein, damals österreichischer Gesandter am Dresdner hofe. In der Mebenloge der Minister Graf Schleinit und seine Gattin. Unter den von mir geladenen Gaften fehlte auch nicht der Generalintendant von Bulien. Die Aufnahme des Werkes war glänzend, Wagner selbst applaudierte den Künstlern mit hochbefriedigter Miene. Das Publikum ruhte aber nicht eher, bis der Meister selbst, dem allgemeinen Drängen endlich nachgebend, auf der Bühne erschien. Im schwarzen Gehrock, darüber einen grauen Sommerüberzieher und einen Enlinder= hut in der hand stand er zwischen Fricka, Wotan und Loge. Das Orchester blies einen Tusch, aus allen Rängen erbrausten hochrufe und wehten Tücher. Da trat der Meister vor, und mit bewegter aber fester Stimme richtete er aus dem Stegreif folgende Worte an das Publikum:

"Wenn das, was Sie mir hier ausdrücken, ein Dank sein soll, so nehme ich ihn nicht für mich an, sondern für die Künstler, die von fern und nah sich zusammengefunden haben, um mein Werk zu verkörpern. Sie haben sich in die Auffassung und in den besonderen Styl dieses Werkes so hinein gefunden, daß auch ich ihnen nur meinen Dank ausdrücken kann. Und das geschieht mit dem Wunsche, daß das Werk, das heute so glückslich begonnen, einen gleich glücklichen Fortgang nehmen möge.

Wenn das Werk gewirkt hat, so geschah es ohne Pracht — so geschah es allein durch die Macht der Kunst."

Dieser mit großer Wärme gehaltenen Ansprache solgte wieder gewaltiger Jubel, und am Ausgang des Theaters brachte man dem Meister stürmische Ovationen dar. So schloß der erste Nibelungentag mit einem herrlichen Siege, der sogar den hart=näckigen Skeptiker von hülsen bewog, mir am nächsten Tage zu sagen: "Nachdem Sie gestern mit Rheingold diesen Ersolg hatten, was ich nie für möglich gehalten hätte, zweisle ich jetzt nicht mehr am Ersolge des ganzen Ringes." In der Tat gesstaltete sich der Walkürenabend noch sestlicher. Wagner erschien diesmal nicht unter den Sängern, sondern dankte nur aus seiner Toge mit einer Handbewegung nach der Bühne für den Enthusias=mus des Publikums.

Zwischen Walkure und Siegfried war ein Tag Pause, den wir zur Generalprobe für die Götterdämmerung bestimmt hatten. Wagner, von den Proben und Aufführungen angegriffen, blieb zu Bett und sandte mir in die Probe folgenden, unsere damals mangelhaften Schwimmwagen für die Rheintöchter betreffenden Brief.

#### Werter Freund!

Ich antwortete Feustel, \*) daß es nicht an den Schwimms-Wägen liegt, sondern daran, daß sie nicht durch einen dichteren Wassertransparent vorne so verdeckt sind, daß die Derkleidung der Wägen dadurch nicht so massiv, wie eine Schlepp-Robe, zum Dorschein kommt. — Sorgen Sie nun ja dafür, daß ein solcher, unten dichterer, nach oben lichter werdender Transparent hinter den vorderen Felsen noch angesertigt werde.

Vor morgen Abend darf ich nicht ausgehen. Seidl hätte ich aber gern heute einmal gesehen!

Bestens grüßend

Jhr

[7. Mai 1881.]

R. Wagner.

<sup>\*)</sup> Reichstagsabgeordneter Seuftel, Wagners Bankier und Freund, hatte angefragt, ob er die Schwimmmaschinen aus Banreuth kommen lassen solle.

Dor der Abendprobe besuchte ich den Meister und wurde von Frau Cosima empfangen. Ich sagte ihr, ich sei doppelt unglücklich, daß der Meister zur Probe nicht erscheinen könne, vor allem weil wir seinen Rat entbehren müßten, insbesondere aber weil mir schwere Bedenken gegen Jäger aufgestiegen seien. Der Künstler, der heute früh die erste Probe mitgemacht hatte, war von seiner Krankheit noch nicht ganz hergestellt. Er instonierte vielsach unrein. Dringend empfahl ich, Jäger erst im zweiten Cyclus auftreten zu lassen. Frau Cosima übermittelte meine Botschaft durch die offene, ins Schlafzimmer führende Tür. Wagner erhob sich vom Bette und kam zu uns. "Was soll das heißen?" sagte er. "Sie haben immer etwas gegen Jäger gehabt, das weiß ich school!" So blieb es denn bei Jäger.

In der Sieafried-Aufführung kam es nun wirklich so, wie ich für Jäger gefürchtet hatte. Schon der erste Akt war kein Erfolg, und nach dem zweiten meldete sich bei mir eine De= putation des Wagnervereins mit dem Ersuchen, am nächsten Tag, in der Götterdämmerung, doch ja Dogl singen zu lassen. Wagner kam wütend auf die Bühne gestürzt: "Was, der will ein Sänger sein? Der soll ein Wirt werden!" schrie er; und dann befahl er: "Morgen singt Dogl!" Ich entgegnete: "Meister, ich habe Sie gestern gewarnt. Jest ist die Sache nicht mehr gutzumachen. Wenn Jäger heute gesungen hat, so wird er auch morgen singen. Morgen ist er uns auch nicht mehr so gefährlich, weil er nie allein auf der Bühne steht." Und so hat denn der unglückliche Künstler gegen Wagners Willen auch in der Götterdämmerung gesungen. An diesem Abende war er aber weit besser. Dann reiste Jäger ab. Übrigens hat sich Wagner später wieder mit ihm persöhnt, zumal man immer seine Erscheinung und sein wirklich portreffliches Spiel anerkennen mußte. Er ist sogar später nach Banreuth berufen worden, um dort mit als Parsifal aufzutreten.

In der zeitlichen Solge sei hier ein an mich gerichtetes Billet eingeschaltet.

Lieber Direktor!

Dürfte ich Sie bitten, den Betrag der jedesmaligen Tantième von einem Cyclus einfach gegen Quittung an

Platho & Wolff, Bankiers, Breitestr. 6 Berlin, abzuliesern? Es ist dies dann so gut wie an meinen Bankier Feustel in Banreuth eingezahlt und dient mir so für eine besondere Verwendung (wegen des bewußten Briefs).

Bestens grüßend

Jhr

ergebener

9. Mai 1881.

Richard Wagner.

P. S. Der Ausweis an mich -- nach Banreuth.

Am neunten Mai fand der erste Inklus mit der Götter= dämmerung den feierlichen Abschlußt. Der Kronpring hatte den Grafen Eulenburg mit der Anfrage abgesandt, ob Wagner, falls Seine kaiserl. hobeit ihn nach dem zweiten Aufzuge in seine Loge bitten lieke, dieser Einladung folge leisten murde. Der Meister erwiderte, er fühle sich nicht wohl genug und bitte, diese Einladung möge unterbleiben. Gleichzeitig murde ich selbst zum Kronprinzen beschieden, der sich mit der kaiserlichen Samilie in dem an die Hofloge angrenzenden Teezimmer befand und mich auf das freundlichste empfing. "Entschuldigen Sie, herr Direktor, Sie finden uns hier beim Abendbrot". sagte er und stellte mich den Anwesenden vor: "Meine Frau, die Kronpringessin, mein Sohn, Pring Wilhelm, Erbpring und Erbprinzessin von Meiningen. Nun, ich beglückwünsche Sie zu dem Erfolge, den dieses gewaltige Werk gefunden hat. Ich höre. Sie haben die Absicht den Ring im nächsten Jahre meinen halben Candsleuten vorzuführen: Sie wollen nach Condon gehen? Ich bin sehr neugierig, wie man sich dort zu dem Werke stellen wird." - Er berührte nun den Zwischenfall mit den von der Polizei inhibierten, durch Dogls Rat glücklich geretteten Dämpfen, lobte die einzelnen Künstler und sagte schlieklich: "für den fall Sie Ihre Absicht ausführen sollten, nach Condon zu gehen, vergessen Sie mich nicht. Ich werde sehr gern, soweit ich es vermag, Ihr Unternehmen zu fördern suchen." -- Dieses Versprechen wurde dann auch, wie sich später zeigen wird, auf das glanzendste eingelöft.

161

11

Während der Verwandlung im dritten Aufzug kam Wagner au mir auf die Bühne, um mir seine Zufriedenheit auszudrücken und kleine szenische Änderungen, die ihm notwendig schienen, au besprechen. Ich begleitete ihn dann guruck in seine Loge in den ersten Rang und wollte mich in meine im Parterre gelegene begeben. Da trieb mich ein unbestimmtes Gefühl noch einmal auf die Bühne. Einige Augenblicke schwankte ich, die hand am Logentürgriff. hatte ich denn nicht meine wohlgeübten Ceute, meine fachkundigen Inspizienten und Regisseure? Sollte ich nicht lieber einmal dem Eindruck der grandiosen Schlukszene mich ruhig hingeben? Und doch rief mir eine innere Stimme zu: willst du gerade an dem heutigen Abend, deiner sonstigen Gewohnheit untreu, unterlassen nachzusehn, ob auch alles vorbereitet sei? Schlieflich siegte das Gefühl der Besorgnis, ich ging noch einmal auf die Bühne. "Alles in Ordnung?" - "Alles!" tönte es mir entgegen. Da die Materna nicht wie die Dogl eine kühne Reiterin war, wurde der geuersprung, wie jest an den meisten Bühnen, derart ausgeführt, daß Brunnhilde mit Grane in die Kulisse zurückstürzt, dort ein ihr gleich kostumierter Reiter sich schnell auf das Pferd schwingt und sofort in den Scheiter= haufen sprengt. "Ift auch die falsche Brunnhilde da?" fragte ich. "Ja" wurde mir zugerufen. Ich blickte auf: da stand eine Brunnhilde mit zottigem aschgrauen haar und langem mächtigen grauen Vollbart vor mir. Und draußen rollte die Handlung unaufhaltsam der Szene zu, wo Brünnhilde mit Grane abstürzt. "Was? Sie sollen mit dem Pferd in den Scheiterhaufen springen?" rief ich mit bebender Stimme. - "Jawoll!" - Aber es war keine Zeit mehr zu Debatten, denn schon wandte sich Frau Materna bei ihrem "Siegfried, selig grußt dich dein Weib" mit Grane der Kulisse zu. Ich warf mich über den Mann, rif ihm mit zwei Griffen die Perrucke und den Bart vom Gesicht, hüllte seinen Kopf in den schwarzen Schleier, das Stichwort ertönte, er schwang sich im Nu auf das Pferd und ich sank fast ohnmächtig an der Kulisse nieder. Im letzten Augenblick batte ich so noch den Abschluß des ersten Nibelungen= ringes in Berlin vor einer fürchterlichen Katastrophe bewahren können.

Und die Erklärung? Auf Empfehlung der Gräfin Schleinitz war ein Friseur engagirt worden, der 1876 in Banreuth mit tätig gewesen war und "Alles" zu kennen behauptete. Freilich hatte er dort hauptsächlich die Maskierung der Mannen bessorgt. Als nun der gewählte Soldat, ein sicherer Reiter, im Kostüm der Brünnhilde hinter der Kulisse wartete, kam zusfällig dieser Friseur heran, bemerkte unsern strammen Kavalsleristen, und in der Meinung, einen der Mannen vor sich zu haben, versah er ihn in seinem Amtseiser rasch noch mit einem tüchtigen Bart und grauer Perrücke. Unser guter Reitersmann wehrte sich nicht, er hatte ja keine Ahnung, um was es sich handle; und weder Inspizient noch Regisseur glaubten sich um den Stellvertreter der Brünnhilde weiter bekümmern zu müssen, umsoweniger, als sie von anderen technischen Aufgaben genugsam in Anspruch genommen waren.

Solchen unvorherzusehenden Vorfällen ist das Bühnenleben ausgesett: an einer Kleinigkeit können sorgsam und mühsam vorbereitete Leistungen scheitern. Darum sagte auch mein großer Lehrmeister Franz Dingelstedt so treffend: Eine Theatervorsstellung besteht aus zweihundert Kleinigkeiten: die Außerachtslassung einer einzigen kann ein Unglück für das Ganze sein.

Nach der Götterdämmerung brach das Publikum in einen alles überbietenden Beifallssturm aus, der sich nicht eher legte, bis Wagner, blaß und sichtlich angegriffen, auf der Bühne erschien, um sich mit einer Rede zu verabschieden.\*)

"Ich müßte ein undankbarer Mensch sein," sagte der Meister, "wenn ich jetzt nicht ein paar Worte spräche, wie sie dem Augenblicke zukommen. Ich danke Ihnen (zu den Künstlern): meine Freunde; ich danke Ihnen (zum Publikum): meine Gönner, für diesen Beifall, der wohl als das Zeichen warmer Teilnahme gelten darf. Ich bin über diesen Erfolg erfreut und erstaunt zugleich: denn als ich dieses Werk konzipierte, dachte ich nicht

163

<sup>\*) &</sup>quot;Don dem ungeheueren Tumult, der nach dem Schlusse des gewaltigen Werkes sich erhob", schreibt die Berliner Zeitung vom 11. Mai 1881, "kann man sich kaum eine Dorstellung machen, wir haben so etwas kaum jemals erlebt." Usw. Als der Meister ersichien, "legte sich der Sturm wie mit einem Zauberschlage."

an das verwöhnte Dublikum einer großen Stadt, in der man an eine so gang andere Art der Kunst gewöhnt ist, die haupt= sächlich nur unterhalten will. Nur an eine Aufführung vor einem kleineren Kreise von Freunden dachte ich, und so entstand mein Unternehmen in Banreuth. Schon dort überraschte mich die allgemeine Teilnahme für ein Werk, das so viel fremd= artiges. Ungewohntes enthält. Noch mehr ist dies hier der fall. Ich durfte dem mutigen Manne, der das Werk mit einer Schar von Künstlern endlich auch in einer so großen Stadt wie Berlin darzustellen unternahm, meine Mitwirkung nicht versagen. Wir haben die besten Künstler gesammelt, aber auch sie waren an eine andere Art der Kunst gewöhnt, und wie sie sich in meinen Styl hineingefunden haben, das hat mich überrascht. Zuvörderst aber danke ich dem kühnen Manne, der an der Spike des Unter= nehmens steht. Kommen Sie, herr Neumann" - ich trat vor und er reichte mir die hand - "nehmen Sie meinen wärmsten Dank! Aber auch dem jungen Manne, herrn Seidl" - dieser ergriff die andere hand des Meisters - "muß ich danken, der so Erstaunliches geleistet, und allen meinen Künstlern, die mir eine so edle Freude bereitet, muß ich danken, Allen, Allen!"

Nun wurde dem Meister in meinem und der gesammten Künstler Namen ein silberner Tafelaufsatz überreicht, der nach einem Entwurf von H. Zacharias in den Werkstätten der kgl. Hosschmiede im Atelier Wagner angesertigt worden war. Er bestand aus einer reich ornamentierten, mit frischen Blumen gestüllten Schale, woraus sich ein Postament erhob, dessen vier Felder die Widmungsinschrift, sowie die Namen der Mitwirkenden trugen. Als Krönung diente die Figur der Fortuna, die einen goldenen Corbeerkranz spendet. Ich erwähne dies darum, weil in einem späteren Briese von diesem Aussand die Rede sein wird.

Am nächsten Morgen sandte Wagner mir folgenden Dankesbrief.

## Lieber Herr Direktor Neumann!

Ich muß heute von Ihnen mich beurlauben, da unauf= schiebbare Geschäfte gerade in diesen Tagen mich nach hause berufen. Niemand, der dem gestrigen Abende im Dictoria=

Theater beiwohnte, wird darüber im 3weifel sein, mit welchen Gesinnungen ich für jest mich von Ihnen und dem künstle= rischen Vereine, den Sie zur Ausführung meines so maklos anforderungsvollen und schwierigen Werkes beriefen, verabicbiede. Mir könnte nur noch daran liegen, auch über die Zeugenschaft dieses Abends hinaus meine Bewunderung für Ihren Mut, meine Anerkennung Ihrer aufopferungsvollen Energie, sowie meinen wärmsten Dank für Alles hierdurch Geleistete laut ausgesprochen au wissen. Lauter als jede wortreiche Anerkennung wird jedoch die unstörbare Andauer meines in Sie gesetzten Dertrauens reden. Sahren Sie fort den Geist der von Ihnen geschlossenen künstle= rischen Dereinigung auf die Erreichung und Sesthaltung des erforderlichen reinsten Styles für die Wiedergebung meines vom Gewohnten so merklich abweichenden Bühnenfestspieles gerichtet zu erhalten, so darf ich annehmen, daß Sie nicht nur mir, sondern der Kunft überhaupt einen großen Dienst erweisen.

Mit dem Wunsche und in der Hoffnung mindestens zu dem vierten Cyklus wieder nach Berlin kommen zu können, sage ich Ihnen für heute Lebewohl und verbleibe mit den besten Grüßen

Jhr

ergebener

Berlin, 10. Mai 1881.

Richard Wagner.

Nach Empfang dieses Briefes begab ich mich hochbeglückt zu Wagner, der mir u. a. noch sagte: "Ich fahre jett nach hause, hole meine Kinder und komme zum vierten Cyklus wieder. Meine Kinder müssen diese Aufführungen sehen. In solcher Vollendung wird das Werk kaum wieder zur Aufführung gelangen."

Dann fuhren Wagner und Frau Cosima mit mir zu Niemann, um ihn zu bitten, im nächsten Cyklus den Siegmund zu über= nehmen, da wir Dogl nicht zumuten konnten, Loge, Siegmund und die beiden Siegfriede zu singen. Wir trafen ihn nicht da= heim, doch fand er sich auf die Nachricht von Wagners Besuch bald im Hotel ein, konnte aber dem Wunsche des Meisters leider nicht willfahren. Dagegen erklärte sich Dogl auf das freudigste bereit, Loge, Siegmund und die beiden Siegfriede in den folgenden

drei Cyklen zu singen. Und ich will hier gleich sagen: Dank seiner physischen, fabelhaften Kraft und einer durch entsprechende Lebensweise unterstützten Ausdauer mit glänzendem Erfolge. —

Dr. Förster erhielt von Frau Wagner das folgende Schreiben:

## Sehr geehrter herr Doktor,

Ich bitte Sie freundlichst Ihrer Frau Gemahlin zu sagen, wie sehr ich bedauert hätte Sie zu versehlen und nicht mehr im Stande gewesen zu sein am letzten Tage meiner Anwesensheit in Berlin, den Besuch zu erwidern; ich hoffe auf eine baldige Gelegenheit, dies selbst Ihrer werten Frau zu sagen. Dieser Bitte füge ich eine zweite hinzu, nämlich die, ob es Ihnen möglich sein würde aus dem Stadttheater-Inventar mir für eine Aufführung am 21. d. M. einiges zu leihen was zur Werkstatt eines Zauberers gehört, (Kessel, Spiegel, etc.)\*). Ich würde dafür Sorge tragen, daß diese Requisiten Ihnen schon am 22ten Nachmittag zurückgesendet werden. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, meinen Wunsch zu erfüllen, so bitte ich um telegraphische Meldung. Ihnen im Voraus dankend, sehr gesehrter herr Doktor, versichere ich Sie meiner vorzüglichsten Hochsachtung

[Banreuth] 12. Mai 1881.

C. Wagner.

Am 16. Mai erhielt ich vom Meister folgendes Billet aus Banreuth, mit der Aufschrift: Für Seidl.

Hagen, mit dessen schwerfälligem Gange ich ganz zusfrieden bin, soll — wenn er im II. Akt der Götterdämmerung sich von Brünnhilde schnell zu Gunther hinwendet — dies mit der heftigsten Lebhaftigkeit aussühren, was — bei dem plumpen Gange — desto grauenhafter wirkt. Nicht vergessen, von da ab auch das Tempo lebhafter — als das letzte Mal — zu nehmen. Gunther muß mit seinem Jammer viel gewaltiger herausgehen; Hagen stäts hart bei ihm sich halten. —

Gratulire!

R. Wagner.

[Banreuth, 15. Mai 1881.]

<sup>\*)</sup> Bu einer Parsifal=Probe.

Am selben Tage schrieb grau Wagner:

Lieber und werter herr Direktor,

Es war mir unmöglich am Abend der Abreise Ihnen Mehres mitzuteilen was ich gern getan hätte. Zuerst die Bitte den Aufslat, den das Künstlerpersonal meinem Manne so freundlich versehrte, uns in einer Kiste unfrankirt nachsenden zu wollen, da wir am letzten Tage nicht mehr dazu kommen konnten, es einspacken zu lassen. Ich gab dem Portier im Hotel den Auftrag, diesen Aussah zu Ihnen zu befördern. Ferner bat ich herrn Dohm Ihnen den Brief mit dem Antrag eines TheatersBaues zu übergeben; vielleicht dürfte der ZeitsTermin für die Ansgelegenheit nicht allzu entfernt sein.

Besten Dank für die gestrige Depesche. Dem "Mutigen" gehört die Welt, heißt es, möchte sich das Sprichwort für Sie, werter herr, bewähren, und der heutige Siegfried=Abend als vollständig gelungen betrachtet werden können. Mit der Bitte den werten Künstlern, die unsere gedenken, unsere freundlichsten Grüße zu übermitteln, mit einem wärmsten händedruck der "Perle", versichern wir, mein Mann und ich, den "mutigen Mann" unserer berzlichsten hochachtung.

Sonntag, 15. Mai 1881.

C. Wagner.

An Frau Neumann meine Empfehlung.

Wegen Mime hatte der Meister noch telegraphiert:

Banreuth, 15. Mai 1881.

Nicht vergessen den Unterricht im Fürchten (Mime) Siegfried etwas schneller und Zwischenpausen von lebhafterem Spiele begleitet. Gratulire und danke.

Wagner.

Die Zeitungsberichte aus jenen Tagen bezeugen, daß der zweite Nibelungenchklus in Berlin einen im ganzen noch gewaltigeren und nachhaltigeren Erfolg davontrug als der erste,

der durch Jägers Indisposition in etwas beeinträchtigt worden war. Bei der zweiten Aufführung sang heinrich Vogl, wie früher schon gesagt, auch den Siegfried. "Berlin hat erst jetzt eigent- lich den Siegfried kennen gelernt," hieß es am nächsten Tage in der Presse. Der Kronprinz sammt seinem Schwiegersohn, dem Erbprinzen von Meiningen, versäumte auch im zweiten Tyklus keine Vorstellung.

Während des dritten Inklus war Kaiser Wilhelm aus Wies= baden nach Berlin gurückgekehrt. Die Blätter wußten damals zu melden, er habe sich die Tertbücher zum Ring des Nibelungen kommen lassen und beabsichtige, wenn es ihm die Arate ge= statten, eine unserer Vorstellungen zu besuchen. In der Tat war ein hofbeamter bei mir erschienen, um für Seine Majestät die richtig gestellten Textbücher des gangen Ringes in Empfana qu nehmen. Auch Bismarck, der sonst bekanntlich nie ins Theater ging, äußerte zu Emil Scaria, der die Auszeichnung seiner persönlichen Bekanntschaft genoß, den Wunsch, wenigstens ein= mal die Walkure zu hören. Zu den begeisterten Nibelungen= verehrern gehörte auch der damals in Berlin gastierende Ernesto Rossi, der nach einer Aufführung des Siegfried ge= sagt hat: .. Mais après cela il n'v a que le déluge." Während der dritten Siegfriedaufführung, zu Beginn des zweiten Aktes, fand sich zu allgemeiner freudigen Überraschung auch der greise Kaiser in der hofloge ein, wo er neben dem Kronprinzen bis 3um Schlusse verweilte. Es ist bekannt, daß dieser verehrungs= würdige Monarch, in andern Anschauungen aufgewachsen, ein innerliches Verhältnis zu Wagner nie gehabt hat. Allein es entsprach gang seinem edlen, nationalen und feinen Bergenstakt, einem Seste nicht fern zu bleiben, an dem die regsten Geister seines Volkes voll glühender Begeisterung teilnahmen.

Am nächsten Tage, es war ein Sonntag, den 22. Mai, dem Geburtstage Richard Wagners, war vom Thef des Hauses Bote & Bock ein solemnes Nibelungen-Diner angesetzt worden. Im Verlause desselben bemerkten wir eine gewisse Verlegenheit des Herrn des Hauses, nachdem ihm von seinem Diener eine Meldung überbracht worden war. Das allgemeine Gespräch stockte, bis endlich Hugo Bock auf mich zutrat und mit un-

sicherem Ton mir mitteilte: Polizeipräsident von Madai sei im Salon und muniche mich zu sprechen. Derblüffung unter den Gaften. Während sie erörterten und rieten, welche Ursache dieser unerwartete Besuch haben könne, begab ich mich lächelnd in den Salon, wo mich herr von Madai mit den Worten begrüfte: .. 3ch komme soeben vom hotel de Rome, wo ich er= fahren habe, daß Sie hier zum Diner sind." Er erkundigte sich dann, ob für den heutigen Geburtstag Wagners im Theater eine besondere öffentliche feier von uns auf der Bühne ge= plant sei. Als ich dies perneint hatte, saate er mir, es stände einer solchen feier durchaus nichts im Wege, nur bitte er, dies zu sagen, da in diesem falle der beabsichtigte Besuch Seiner Majestät unterbleiben würde. Auf meine nochmalige Dersicherung, daß eine öffentliche feier nicht geplant sei, kündigte er mir sodann offiziell den Besuch Seiner Majestät des Kaisers in der Götterdämmerung mit dem Bedeuten an, daß wir mit der Dorstellung bis zur Ankunft des Kaisers zu warten bätten. "Sie werden übrigens nicht zu warten brauchen, Seine Majestät ist punktlich."

Man kann sich denken, welche Freude die Nachricht von diesem offiziellen Besuche hervorrief, als ich zur Gessellschaft zurückkehrte. Ich begab mich sodann ins Diktorias Theater, wo die Künstler meine Botschaft mit Begeisterung aufsnahmen.

3um Geburtstage hatten wir frühmorgens folgendes von Sörster verfaßte Telegramm dem Meister gesandt:

Die unter deinen sieggewohnten Sahnen Wir früher schon ruhmreiche Schlachten schlugen, Dir jetzt, von dir geführt, auf neue Bahnen, Ju neuen Siegen deine Banner trugen: Wir bringen, deine treuergebne Schaar, Jum Wiegenfest heut unsern Gruß dir dar.

Ju neuen Kämpsen, hochverehrter Meister, Führ' uns, zu neuen Siegen deiner Kunst; "Diel Feind, viel Ehr'": des deutschen Volkes Gunst Mit dir! Mit dir auch alle guten Geister!

Noch am selben Abend langte des Meisters Antwort ein:

Das deutsche Volk — ist viel gesagt!
Ich hofft' auf euch, und hab's gewagt.
Wem rechte Kunst zu eigen,
Das sollte hier sich zeigen:
Ihr wart mir treu, das Spiel gewann,
Der Wagner gern sich nennen kann.
Gruß sei denn Allen, Mann und Weibe,
Gruß auch dem Römer und dem Scheibe.\*)

Richard Wagner.

#### 3wölftes Kapitel

# Die Nibelungen in Berlin

(2)

Jugleich mit unserem Glückwunsche hatten wir dem Meister angezeigt, daß wir von nun an aus freier Entschließung seine älteren Werke mit 5 % Tantidme honorieren würden. Die das maligen geschäftlichen Vertreter der Wagnerschen Rechte, Voltz und Batz, hatten nämlich einen gegen Friedrich Haase und die Stadt Leipzig früher angestrengten Prozest verloren, so daß Wagner von seinen älteren Werken keinerlei Honorar aus Leipzig mehr bezog. Umso größer war seine Freude über unsern unserwarteten, spontanen Schritt. Er telegraphierte:

Banreuth, 24. Mai 1881.

Größten Dank für Ihre und Doctor Försters erfreuliche Mitteilung, welche leider durch Zufall mir erst heute bekannt wurde. — Wir kommen mit allen Kindern zum vierten Cyklus, entweder 6 Uhr früh oder 11 Uhr Vormittag, jedenfalls morgen Mittwoch. Bitte dringend, hotelier Lang (Royal) benachrichtigen

<sup>\*)</sup> Scheibe war Operninspizient, Römer Bühneninspektor.

und gute Unterkunft für mich, meine Frau, vier Töchter und einen Sohn, sowie zwei Zimmer für zwei meiner begleitenden Freunde zu besorgen. Jedenfalls hotel Ronal mit etwas Preisermäßigung. Nähere Nachricht noch vorbehaltend mit herzlichen Grüßen an Sie und alle Nibelungen. (Gute Theaterpläße für neun Personen).

Richard Wagner.

Spät abends folgte dann noch die nähere Nachricht:

Banreuth, 24. Mai 1881.

Wir kommen Mittag 121/2. Hoffe, Allen willkommen, und Alles freundlichst besorgt.

Wagner.

Da im hotel Ronal eine passende Wohnung nicht vorzu= bereiten war, ist Wagner am nächsten Tage mit seiner Begleitung im hotel du Nord abgestiegen. Unter des Meisters Augen fand dann auch der letzte Enklus des Nibelungenringes in der erfreulichsten Weise statt. Wieder saßt Wagner in der rechten Eckloge des ersten Ranges, umgeben von seinen Kindern, wieder wurde er beim Betreten der Loge mit einem Orchestertusch und mit hochrufen des Dublikums empfangen und verneigte sich dankend. Selbst die Erkrankung der Reicher=Kindermann, für welche Or= landa Riegler als Fricka einsprang, minderte den gewaltigen Eindruck nicht. Wagner äußerte nach dem Rheingold sein freudiges Erstaunen darüber, daß hier ein Werk, an dessen Aufführung andere große Bühnen verzweifelten, trot der Der= hinderung einer der ersten Kräfte ohne Störung gegeben werden konnte. Nach fallen des Vorhangs hatte sich der Meister mit den Seinen gurückgezogen: aber die begeisterten Zuschauer ruhten nicht eher, als bis er, durch stürmischen Beifall und Zuruf ge= drängt, zweimal noch an die Logenbrüftung zurückgekehrt mar.

Die Siegfried=Aufführung dieses Cyklus mit Dogl in der Titelrolle war eine der gelungensten dieses Werkes. Der Kronprinz, Prinz Wilhelm, der jezige Kaiser, mit seiner Gattin und die eigens nach Berlin gekommenen Mecklenburgischen Herr=

schaften wohnten der Dorstellung in den drei ersten Logen des ersten Ranges bei. Das Publikum raste und verlangte seinen Wagner zu sehen. Frau Wagner, die mit ihren Töchtern in der Loge der Gräfin Schleinit fak, schickte den kleinen blondbaarigen Siegfried immer wieder und wieder, den Dater zu suchen, und es dauerte wohl fünf Minuten, ehe Wagner er= schien, von einem Beifallsorkan und brausenden hochrufen begrüßt. Es war als könnte ein solcher Enthusiasmus keine Grenzen finden. Wir befanden uns daher in nicht geringer Verlegenheit, als wir die form der huldigung erwägen mußten, wie wir aus dem allgemeinen Empfinden beraus dem Meister am letten Abend, am Schluß der Götterdämmerung, eine wurdige geier bieten sollten. Unser Dank durfte nicht minder dem Berrscherhause gelten, vor allem auch dem greisen Kaiser, der die denkwürdigen Abende mit seiner Anwesenheit ausgezeichnet hatte: und sodann dem Dublikum und der Dresse. Wie sorafältig unser= seits zu Werke gegangen wurde, um nach keiner Seite bin eine Derstimmung aufkommen zu lassen, mag man daraus erseben, daß der Tert der Ansprache, die ich gur Eröffnung der ge= planten Ovationen halten wollte, im Einvernehmen mit Paul Lindau, Friedrich Spielhagen und August förster festgestellt wurde. Förster überraschte mich sogar mit der Erklärung, er wolle selbst in den Souffleurkasten steigen, um mir von dort aus Einsagedienste zu leisten: so groß war die Begeisterung, so groß die Hingabe, die alle der Krönung unserer Berliner Nibelungen= abende entgegenbrachten. Aber es kam anders.

Anfangs schien alles nach bestem Wunsche zu gehen. Ein glänzendes haus war bei der Götterdämmerung versammelt. Kaiser Wilhelm, Fürstin Bismarck, Gräfin Ranhau, ihre Tochter, Graf Wilhelm Bismarck u. s. w. waren zugegen. Die Musiker hatten Anton Seidls Pult mit Lorbeer bekränzt und brachten Wagner, als er im letzten Zwischenakt ins Orchester kam, um ihnen seinen besonderen Dank auszusprechen, einen solemnen Tusch dar. Aber schon konnte man bei Wagner eine aussallende Unruhe merken. Als er, auf meine Bitte, am Schluß der Vorstellung auf der Bühne erschien, wo wir ihn mit einer besonderen hulsbigung zu überraschen gedachten, sah er auffallend blaß aus.

Trothdent hatte er noch die Absicht ausgesprochen, das Wort zu einer Dankrede zu ergreifen.

Während nun aus dem Zuschauerraume durch den einsteweilen gefallenen Vorhang hindurch der Jubel des Publikums zu uns brauste, hatten sich sämtliche Mitwirkende auf der Bühne versammelt und nahmen Wagner in ihre Mitte, dann teilte sich wieder der Vorhang. Ich sah, daß wohl keiner in dem überevollen Hause seinen Platz verlassen hatte, sah Sörsters Kopf im Souffleurkasten auftauchen, trat vor und begann meine Ansprache:

"Gestatten Sie mir in diesem bedeutungsvollen Augenblick, in welchem wir das großartige Werk, welches uns seit einem Monat an dieser Stelle vereinigt hat, abschließen, meinen tiese gefühlten Dank Allen denen auszusprechen, welche zum schönen Gelingen mitgewirkt haben. Dank zunächst den erhabenen Mitzgliedern unseres Kaiserhauses" —

Kaum hatte ich diese Worte gesprochen, als Richard Wagner sich umdrehte und die Bühne verließ. Furchtbar betroffen, angesichts des ganzen Hoses und all der tausende von Zeugen dieses Vorgangs, mußte ich, als ob nichts geschehen wäre, ruhig mit meiner offiziellen Ansprache fortsahren.

- .. Dank den erhabenen Mitgliedern unseres Kaiserhauses, das, wie es allen Künsten und Wissenschaften ein erleuchteter Mäcen, so auch dieser neuen Kunst ein allzeit gnädiger und großherziger Beschützer und förderer war, Dank, Ihnen, dem kunstsinnigen Publikum der hauptstadt des deutschen Reiches. und denen, die Ihre Meinung in der Öffentlichkeit vertreten. für die warme sich stets steigernde Teilnahme, mit welcher Sie uns begleitet, für die förderung, die Sie allzeit gewährt haben. Dank Ihnen, meine geehrten herren vom Orchester, vor allem Ihrem Leiter, herrn Anton Seidl, Dank dann Ihnen, meine verehrten Freunde und Kunstgenossen! Sie sind mit beispielloser hingebung und ächt künstlerischer Unterordnung unter einen großen Zweck, zusammengestanden, ob Sie nun aus Wien, aus München oder aus Leipzig hierher gekommen waren. Unter Ihnen begrüße ich noch gang besonders Sie, mein lieber und werter heinrich Dogl, dem wir alle neidlos die Anerkennung zollen, daß seiner Begeisterung, seiner Aufopferung die glückliche Vollendung des Werkes in erster Linie mit zu danken ist. Und nun, wie soll ich Ihnen, großer Meister", — dies mußte ich in die Kulisse hinein sprechen — "danken, daß Sie mich des Vertrauens würdig befunden haben, dieses Werk der deutschen haupt= und Residenzstadt vorzuführen! Haben wir manche Ihrer Wünsche unerfüllt gelassen, bitte, lassen Sie uns hoffen, daß Sie sich auch der Vorzüge erinnern und der Schwächen mit Nachsicht gedenken werden. Und so ruse ich Ihnen, Meister Richard Wagner, die Worte zu, wie Sie selbst sie einem anderen Meistersinger zurusen lassen:

Dein der Preis! Keiner wie du zu werben weiß! Ia, holder Sänger! Nimm das Reis! Dein Sang erwarb dir Meisterpreis!"

Der tosende Beifall und Jubel, der diesen Worten folgte, veranlaßte endlich doch noch den Meister, sich nach seiner Loge zu begeben und sich vor seinen zahllosen Bewunderern zu verzneigen.

Inzwischen herrschte auf der Bühne die peinlichste Verlegensheit. Es war, als ob man einen kalten Wasserstrahl in unsere lodernde Begeisterung und Festessreude gegossen hätte. Da stand das Ehepaar Vogl mit dem mächtigen Corbeerkranz, der für Wagner bestimmt war, da standen die Mitwirkenden aus der Götterdämmerung im Kostüm, und die an diesem Abend nichtsbeschäftigten Mitglieder des Ringensembles in Festkleidung, Frau Materna in ihrer prächtigen Seidenrobe, Scaria im vollen Ordensglanze, da standen wir alle tief betroffen und verstimmt und, ich muß es bekennen, mit dem Verdacht im Herzen, daß nicht ein wirkliches Unwohlsein, vielmehr eine unberechenbare Künstlerlaune unsere so schon geplante Feier zerstört, unser ganzes mühevolles und bisher so prächtig gelungenes Werk durch einen herben Mißton zersprengt habe.

In dieser, vielleicht nicht ganz unbegreiflichen, wenn auch nicht ganz gerechten Stimmung, schrieb ich an Wagner einen Brief, worin ich mit aller Entschiedenheit aussprach, nach dem Dorgefallenen alle weiteren personlichen Beziehungen zu ihm ab-

zubrechen.

Wagner sandte am andern Tage Seidl und dann Dogl zu mir, die mir in seinem Auftrage erklären sollten, daß wirklich ein plötzlicher herzkrampf ihn durchaus genötigt habe, die Bühne sofort zu verlassen. Aber ich schenkte seinen Worten keinen Glauben. Auch Lindau, Spielhagen und andere redeten wacker auf mich ein und suchten mich von der Unzulänglichkeit meines Beleidigtseins zu überzeugen. Endlich, als alles nichts fruchtete, erhielt ich von Wagner selbst das nachstehende Schreiben:

## Lieber herr Neumann!

Ob die mir eigene Aufregung, oder die von Ihnen mir bereitete überraschung mir das heftige Unwohlsein hervorrief, welches mich gestern die Bühne zu verlassen nötigte, mag ich nicht bestimmen; nur ersahre ich, daß von ausmerksamen Anwesenden dies mein Unwohlsein bemerkt und als solches erkannt worden ist. Dergleichen Zufälle hätten Ihnen nicht unsberechenbar bleiben sollen, seit meine Frau Sie wohlmeinend davon in Kenntnis gesetzt hat, ich aber ganz ausdrücklich Sie vor Deranlassungen dazu warnte. Es thut mir leid, daß unserer Aufrichtigkeit auch diesmal kein Glaube beigemessen wurde.

Der vermeintliche "Affront" fällt ganz und gar fort, sobald meiner Versicherung geglaubt wird, was zu erwirken ich bereits nötigen Ortes nicht versäumt habe.

Meine Gesinnungen für Sie und unseren künstlerischen Verein habe ich mit Wort und Tat laut bekundet; und einer theatralischen Aktion wird es dafür nicht weiter bedürfen.

Junächst wünsche ich Ihnen Beruhigung über das Ihnen vermeintlich Zugefügte, und ersehe für meine Person keinen Grund den mir durchaus nur angenehmen Umgang mit Ihnen zu untersbrechen. Weitere Wünsche habe ich Ihnen dann — durchaus freundschaftlich — mitzuteilen.

Mit herzlichem Gruß

der Ihrige

Berlin, 30. Mai 1881.

Rich. Wagner.

Allein auch diese schriftliche Erklärung war nicht imstande mich über die mir unendlich bittere und schlechterdings unverwindlich dünkende Kränkung hinwegzusetzen. Ich gab zum Abschied meine Karte bei Frau Cosima ab, vermied aber jede Begegnung mit Wagner, der am nächsten Tage nach Bapreuth zurückkehrte, ohne daß eine Zusammenkunft zwischen uns stattzgefunden hätte.

Es war natürlich nicht unbemerkt geblieben, daß Wagner gerade bei meiner Ansprache an das Kaiserhaus wie aufs Stichswort sich umgedreht und entsernt hatte. Die vielen geheimen Gegner, die gegen seine Kunst nicht mehr offen aufzutreten wagten, benützten nun den hochwillkommenen Anlaß, um Wagners Dershalten als ein Symptom seiner Abneigung gegen die hohenzollern auszulegen. Auch manche hervorragende Seitungen sprachen dies ganz unverhohlen aus.

Denn obzwar Graf und Gräfin Schleinitz in den höchsten Kreisen unermüdlich zu Wagners Gunsten wirkten, darf man nicht übersehen, daß den greisen Kaiser keinerlei tieseres Interesse mit der neuen, schwierigen, selbst die Kenner bis zur Erschöpfung anstrengenden Kunst verband, daß seine Teilnahme eine rein repräsentative, der nationalen Bedeutung des Werkes zugekehrte war. Und nun dieser wirkliche oder vermeintliche Affront, der Wagner die Zuneigung bedeutsamer Mächte völlig entfremden mußte!

In dieser kritischen Tage zeigte sich wieder Kaiser Wilhelm in seiner ganzen erhabenen Seelengröße. Wir hatten am 31. Mai noch eine Sondervorstellung der Walküre. Schlag sieben Uhr, mit dem ersten Geigenstrich betrat der fünfundachtzigjährige Monarch mit seiner achtundsiebzigjährigen Schwester, der Groß-herzogin-Mutter von Mecklenburg, die Toge und wohnte nicht nur der Vorstellung, die bis gegen Mitternacht dauerte, bei, sondern er harrte, demonstrativ applaudierend, an der Togen-brüstung solange aus, bis sich die Künstler nach unzähligen Hervorrusen das letztemal an der Rampe sehen hatten lassen. Er wollte dadurch offenbar zeigen, wie wenig die Verdächtigungen gegen Wagner an ihn heranreichten, und er parierte die Un-höslichkeit des Genies — wenn es eine solche war — in einer

Weise, wie sie eleganter und ritterlicher nicht gedacht werden konnte.

Wagner war durch mein schroff ablehnendes Derhalten, natürlich mit vollstem Rechte, endlich sehr verstimmt worden. In einem solchen erregten Gemütszustand schrieb er dann einige Wochen später folgenden Brief an Sörster, einen Brief, der in diametralem Gegensatze zu all seinen früheren, öffentlichen und privaten, schriftlichen und mündlichen Äußerungen zu stehen scheint.

hochgeehrter herr Doctor, Gönner und Freund!

Noch habe ich zu bedauern, Ihren und Ihrer Frau Gemahlin freundlichen Besuch am Abend meiner letzten Abreise von Berlin versehlt zu haben, sowie auch herrn Neumanns Brief und Besuch unerwidert gelassen zu haben: zu meinem Leide wesen hatte ich jedoch auch hieraus zu ersehen, daß Sie nicht gesonnen waren, meiner Versicherung zu glauben, daß ich in der gleichen Nacht abreisen würde.

Sie, hochgeehrtester Freund, haben mich leider auch darüber im Unklaren gelassen, ob in herrn Neumanns Umgebung sich Jemand befinde, der ihm den Dorfall an jenem Schluk-Abende der Dorstellungen im Dictoria-Theater in der Weise erklären könnte, daß er zu einiger Besinnung über den Charakter des= selben gelangte. Da jedenfalls auch ich darauf verzichte, herrn Neumann hierüber Licht zu verschaffen, bleibt wohl nichts weiter übrig, als jeder Möglichkeit der Wiederholung eines ähnlichen Auftrittes vorzubeugen. Da dies nun so viel heißt, als jede fernere Beteiligung meinerseits an den Aufführungen meiner Werke unter der Leitung Ihres herrn Collegen ausschließen, so bestimmt mich meine von dem Charakter dieser Aufführungen gewonnene Kenntnis jedoch, im künstlerischen Interesse derselben sehr positive Forderungen aufzustellen. In dieser hinsicht habe ich herrn Neumanns Tüchtigkeit, ein porzügliches Sängerversonal 3u perpflichten, laut anerkannt: auch erfreue ich mich seiner 3u= sage, ein neues szenisches Darstellungs=Inventar nach dem Ban= reuther Muster anfertigen lassen zu wollen, und wünsche nur dieser Jusage noch hinzugefügt, daß für die Leitung dieses sze=

177

nischen Apparates der hierin vollkommen ersahrene Friz Brandt, der Sohn des Darmstädter Obermaschinisten Karl Brandt, der unsen werde. Diesem Allen habe ich nun aber voranzustellen, daß herr Neumann einen ausgezeichneten, mit der Eigentümliche keit der Darstellung meiner Werke vollkommen vertrauten Resgisseur zu gewinnen sich bemühe. Die gänzliche Styllosigkeit und Incorrectheit der theatralischen Vorgänge in den Aufführungen meines Nibelungen-Cyclus hat mich umso mehr in Erstaunen versetz, als ich hierfür in meinen Remonstrationen an herrn Neumann von diesem gänzlich unverstanden blieb.

Möge mich herr Neumann über die Erfüllung dieser meiner Forderungen in Gewißheit setzen, so steht seinen Wünschen im Betreff gewisser Erweiterungen von Conzessionen nichts entgegen; wogegen ich, anderen Falles, mich veranlaßt sehen müßte, zu demselben Mittel, dessen sich herr Neumann kürzlich gegen mich bediente, ebenfalls zu greifen, um meine künstlerische Ehre im Betreff der richtigen Pflege meiner ihm anvertrauten Werke zu wahren.

Sollten meine Zumutungen, oder die nötigenfalls in Aussicht gestellten Möglichkeiten Herrn Neumann seine ferneren Unternehmungen verleiden, so bin ich gern erbötig ihn von der Ausführung derselben gänzlich zu entbinden.

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit, und der Bitte freundlicher Empfehlung an Ihre hochgeehrte Frau Ge=

mablin, verbleibe ich

Ihr

sehr ergebener

Richard Wagner.

Banreuth, 15. Juni 1881.



# IV

# Wunsch und Wirken







## Dreizehntes Kapitel

## Wiederfinden

Auf den zuletzt mitgeteilten Brief hat Sörster dem Meister Solgendes geantwortet:

Marienbad, den 16. Juni 1881.

## hochverehrter Meister!

Ihr Brief vom 15. d. M. (Sie haben irrtümlich so datiert, da ich schon am 15. im Besitz desselben war, und Sie sind also auch diesmal Ihrer Zeit vorausgeeilt) hat mich hier im Bade erreicht. Ich bin deshalb nicht im Stande, über die in demselben angeregten Punkte mit herrn Operndirector Neumann zu conferiren. Darum habe ich es für das Beste gehalten, den Brief herrn Neumann selbst zur Beantwortung zu übergeben, denn sein Inhalt ist ja eigentlich doch für ihn bestimmt, und er wird selbst am besten im Stande sein, Ihre Vorschläge, Bedingungen, Urteile etc., sei es bejahend, sei es restringirend oder sich verteidigend, zu beantworten.

Was die sachlich künstlerischen Punkte anlangt, welche Ihr Brief anregt, so bin ich leider nicht im Stande dieselben brieflich eingehend zu erörtern. Wo fände ich die Zeit zu solchem Gedankenaustausch! Ia, wenn man sich Aug' in Auge gegenüber stände und viva voce mit einander verkehrte! Doch will ich mit meiner Meinung wenigstens im Allgemeinen nicht zurückhalten, welche dahin geht, daß Ihre Ansprüche, verehrter Meister, in der Verguickung des Sachlichen mit dem Personellen

recht weit gehn. Dielleicht etwas zu weit? Ich weiß wohl, daß man einen "Strohhalm selber groß versechten soll, wo Ehre auf dem Spiel", aber Sie, verehrter Meister, sind zu groß, als daß "Sie ohne großen Gegenstand sich regen" sollten.

Das Allerwichtigste von dem was herr Neumann leistet, haben Sie öffentlich anerkannt und anerkennen es in Ihrem Briefe wiederholt. Was das szenische Material anlangt, so haben Sie die Zusage Neumanns. Und Friz Brandt? Gewiß ein treffzlicher Mann. Aber ihn zur Bedingung machen? — Verehrter Meister, ich halte es nicht für richtig. Wissen Sie, wer kann überhaupt wissen, ob nicht irgendwo ein herr X. P. existiert, der die Sache noch besser macht? Das Interesse des Untersnehmens ist ja zugleich das Ihre. Da können Sie doch latitude gewähren. Denken wir an herrn Jäger! "Auch Patroklus ist gefallen und war nicht mehr als er." Die hauptsache ist, daß Troja erobert ward.

Ein Ähnliches möchte ich Ihnen bezüglich der Regisseur= Sorderung sagen. Wo ist dieser ausgezeichnete Regisseur, wo ist er, "der mit der Eigentumlichkeit der Darstellung" Ihrer Werke vollkommen vertraut ist? Ich kenne nur einen, und der wohnt in Banreuth und heißt Richard Wagner. Wenn Sie Dichter und Komponist, Theaterunternehmer und Regisseur 3u= gleich, vielleicht wie Sophokles auch noch Darsteller sein können und wollen, dann wird ja möglicherweise das Ideal der Dar= stellung der Richard Wagnerschen Werke erreicht. Möglicherweise, Meister! Denn "leicht bei einander wohnen die Gedanken, doch hart im Raume stoken sich die Sachen." Das will sagen: das Theaterwesen verlangt auf Schritt und Tritt Compromisse. Experto crede Ruperto! Und was den beleidigten idealen Sinn trösten kann, ift das, daß die Macht des künstlerisch hoben so groß ist, daß es die Menschheit packt und unterwirft, auch wenn hie und da in der Erscheinungsform ein Defizit ist. haben die "Styllosigkeiten und Inkorrektheiten", welche Sie bemerkt haben, verhindert, daß die Berliner Aufführungen im Dictoria= Theater ein hoher Triumph Ihrer Kunst geworden sind?

Mein, verehrter Meister, bleiben Sie auf Ihrem erhabenen Posten, seien Sie der König, der baut, und lassen Sie die Arbeits=

leute, Jimmerer, Maurer und Kärrner das Werk tun, das ihnen zukommt. Das Kleine bleibt klein, auch wenn ein Großer es hantirt.

Den einen Satz Ihres Briefes, worin Sie schreiben, daß Sie erforderlichen Falls "zu demselben Mittel greifen würden, dessen siehe sich herr Neumann kürzlich gegen Sie bediente", verstehe ich Gottlob nicht. Nur soviel ahne ich aus dem Nachsatz, wo Sie "von in Aussicht gestellter Möglichkeit" sprechen, welche "Herrn Neumann seine ferneren Unternehmungen verleiden könnte", daß eine Drohung darin liegt, welche aus einer Derstimmung erwachsen ist.

Und das stimmt mich trübe und traurig. Ich meine, wenn Sie sich erinnern, mit welcher hingebung und Dasallentreue Leipzig unter meiner Direction mit herrn Neumann als Opernsleiter zu Ihrem Banner hält, so müßte jede persönliche und sachliche Derstimmung von Ihnen fern bleiben. Denken Sie mit mildem Lächeln in olympischer Ruhe der vorgefallenen Dinge, erinnern Sie sich nur des Eifers für Ihre Sache und für Ihre Person, die sich stets kund gegeben haben, und erwägen Sie, daß die Stimmung Neumanns an jenem fatalen Abende doch menschlich verständlich und ganz natürsich war. In reinster Abslicht, in wärmster Gesinnung wird Ihnen eine große huldigung vorbereitet — und sie schlägt um in Verstimmung.

Nun, Meister, ich bin der Meinung, — und alle guten und Ihnen getreuen Menschen müssen sie teilen — daß Ihre Größe wächst, wenn Sie auf warme Gesinnung warm reagiren und einen vielleicht untergelaufenen Fehler, der dem huldigenden begegnete, übersehen über dem Wohlgefallen, was Sie an der huldigung doch haben müssen.

Herr Neumann schreibt Ihnen wohl in den nächsten Tagen, und ich hoffe, daß dann der dumpfe Traum der letzten Wochen verscheucht wird, und daß "wenn wir auswachen, heitrer Himmel ist und die Wolken still am Horizont vorüber geführt sind."

Mit herzlichen Wünschen für Sie und Ihr haus bin ich, die Empfehlungen meiner Frau anschließend,

Ihr treulichst ergebener

Dr. August Sörster.

Förster bewog mich sodann, daß ich selbst auf jenen Brief zurückkam und nach Banreuth schrieb, die eingetretene Verstimmung würde sich brieflich wohl kaum beseitigen lassen, ich beantragte eine mündliche Auseinandersehung für den Juli in Wahnfried, da ich binnen kurzem nach meinem nicht allzu weit abgelegenen Sommerausenthalt Aigen zu reisen gedächte. Wagner antwortete:

## Lieber herr Director!

Ju jeder Zeit wird es mir angenehm sein Sie hier gu be= grüßen und mit Ihnen über das Nötige mündlich zu verkehren. Einstweilen erteile ich Ihnen die gewünschte Berechtigung dazu, Berlin, Dresden, Breslau, Belgien und holland in unseren Contract für die Zeit bis Ende 1883 mit aufzunehmen. Im Betreff der käuflichen Überlassung des Banreuther Inventars für den Ring des Nibelungen habe ich von keinen anderen Schwieria= keiten zu berichten, als die in meinen eigenen Bedenken liegen, nämlich gegenüber der großmütigen Gesinnung des Königs von Banern, welcher dieses Inventar nicht selbst für München abverlangte, um es für Banreuth allein erhalten zu wissen. Da ich jedoch wohl sehr spät - etwa am Ende der Tage - daran geben möchte, noch einmal den "Ring" auf meine Weise aufzuführen, bis dahin auch manches am Inventar verderben möchte, so geht der Rat meines Verwaltungsrates dahin, Ihrem Wunsche zu entsprechen. Sobald Sie zu uns kommen, möge denn die Sache zu Stande gebracht werden.

Bis dahin bleiben Sie versichert, daß es mir klar wie die Sonne ist, daß zwischen uns nichts vorgefallen ist was irgend ein bösartiges Motiv hatte: was geschah, kann nicht wieder vorfallen, und deshalb — lassen wir es auf sich beruhen! —

Mit den herzlichsten Grüßen

Jhr

ergebener

Richard Wagner.

Banreuth, 20. Juni 1881.

Auf eine geschäftliche Anfrage meinerseits folgte diesem Briefe dann noch das Telegramm:

Banreuth, 23. Juni 1881.

Gebe Ihnen gern Prag, schließe jedoch soeben einen vorteilhaften Contract mit Frankfurt.

Wagner.

In den nächsten Tagen nun ereignete sich in Ceipzig durch mancherlei Zufälligkeiten, deren Erzählung hier zu weit führen würde, etwas Unerwartetes: bei der am 29. Juni stattgehabten Sitzung des Stadtrates wurde die Leitung des Leipziger Stadttheaters mit einer Stimme Majorität Max Stägemann übertragen. Aus dieser veränderten Sachlage erklärt sich der folgende, an Wagner gerichtete Brief, den ich hier mitteile, weil er zum Derständnis späterer Umstände dienen wird.

Leipzig, 6. Juli 1881.

## hochverehrter Meister!

Wie Sie aus den Zeitungen erfahren haben werden, über= nimmt herr Mar Stägemann das Leipziger Stadttheater vom 1. August 1882 ab auf weitere sieben Jahre. Diese Tatsache ist jedenfalls auch für Sie von Wichtigkeit. Da Sie wissen, hochverehrter Meister, daß die fernere honorirung Ihrer älteren Werke in meinen Wünschen gelegen, so möchte ich Ihnen zu deren Verwirklichung einen Vorschlag machen. Ich richte an Sie die Bitte, mir das Aufführungsrecht des "Ring des Nibe= lungen" für Leipzig bis 30. Juni 1889 zu übertragen. Nimmt berr Stägemann wahrhaftes Interesse an dem Werk und ift er gewillt, in meinem Geiste und Sinne fortzuarbeiten, so würde ich an die übertragung des Aufführungsrechtes der Nibelungen die Bedingung knupfen, Ihre alteren Werke in der von mir normirten Weise auch fernerhin zu honoriren. Sur den Sall, daß herr Stägemann auf diesen Dorschlag nicht eingehen sollte, wurde ich mir meinerseits die weitere Aufführung der Nibe= lungen in Leipzig selbst vorbehalten. Nimmt er aber meinen Dorschlag an, so muß ihm auch darum zu tun sein, in den Besitz des Leipziger Nibelungen-Inventars zu gelangen: und dadurch würde mir die Gelegenheit geboten, daß von uns gewünschte neue für unsere großen Unternehmungen zu erwerben.

In größter Derehrung

Ihr

Angelo Neumann.

Gemäß unserer Vereinbarung einer mündlichen Aussprache lud mich nun Wagner telegraphisch zu sich ein.

Banreuth, 18. Juli 1881.

Bitte Dienstag ein Uhr bei uns zu speisen.

Wagner.

Am Morgen des 21. Juli kam ich in Banreuth an. Mittags speiste ich in Wahnfried, wo auch Franz Liszt anwesend war. Sür Nachmittag war eine Besichtigung des Nibelungenfundus im Festspielhaus vorgesehen. Gegen fünf Uhr fuhr der Meister mit Frau Cosima in seinem in Banreuth wohlbekannten zeltzartigen Wagen am hotel zur Sonne vor, um mich zur Besichtigung abzuholen. Die hitze war versengend, und Wagner verlangte nach einem Trunk Bier. Nach der Besichtigung, die einen sehr befriedigenden Verlauf genommen, erklärte ich dem Meister, daß ich geneigt sei, den Fundus für die Londoner Aufführungen zu erwerben. Richard Wagner sagte nun, daß er die nötigen Einzleitungen mit der Kabinettskanzlei Sr. Maj. des Königs von Banern treffen werde.

Wagner zeigte sich äußerst heiter und gesprächig. Es wurde viel gelacht. Der Meister, unerschöpflich im Erzählen von Anekdoten, war insbesondere von unwiderstehlicher Komik, wenn er solche in sächsischer Mundart vortrug. So erzählte er: Ein sächsischer Direktor einer reisenden Operngesellschaft hatte den Freischütz zu besetzen. Nachdem er, seiner Meinung nach, sämtliche Partien ausgezeichnet besetzt hatte — alle seine Familienglieder

inbegriffen - gab es noch eine große Schwierigkeit mit der Partie des Eremiten. Alles was einen Bakton in der Kehle batte, war bereits beschäftigt. Er selbst sang den gurften. In dieser Berlegenheit kam er auf den ingeniofen Einfall, einen stummen Boten auftreten zu lassen, der ihm, dem fürsten, einen Brief zu übergeben hatte. "Wie?", sagt nun der Surst, "ein Brief an mich? Don wem denn? ha, von meinem lieben guten alten Freunde, dem Eremiten! Ei, nu laßt mal sehn, was mir der schreibt." hier fiel das Orchester mit dem musikalischen Stich= wort für den Auftritt des Eremiten ein, und der gurft sang nun selbst den gangen Brief ab: "Wer legt auf ihn so strengen Bann?" usw. - Dann ergählte er überaus ergöklich eine Geschichte von einem Berliner Droschkenkutscher, die ihm selbst passiert war. Aber freilich, die Wirkung, die Wagner mit der Erzählung solcher Schnurren erzielt bat, läßt sich nicht be= schreiben. Ich kann nur sagen, daß Alle, die an dieser mir un= pergeklichen Abendgesellschaft in Wahnfried teilgenommen, immer wieder in helles Lachen ausbrachen über die Art, wie da Wagner in geradezu überwältigender Weise den Droschkenkutscher auch anschaulich darzustellen vermochte. An einem heißen Sommer= tage, erzählte er uns, bestieg er am Donhoffsplatz eine Droschke und nannte dem Kutscher den Bestimmungsort seiner fahrt, eine Strafe an der äußersten Grenze der Strecke, für die noch der einfache Tarif galt. Es fiel Wagner schon auf, wie rührend sich sein Rosselenker von einem seiner Kollegen verabschiedete. als hieße es eine große Reise anzutreten. "Na adjes, Willem, leb wohl, wir werden uns lange nich sehn!" Nachdem sie eine geraume Weile gefahren waren, hielt der Wagen plöhlich still, der Kutscher stieg rechts ab. öffnete den Wagenschlag und schlug ihn wieder zu. Dann ging er auf die linke Seite des Wagens, wiederholte dort mit der Wagenture gang dasselbe, saf wieder auf und die Sahrt ging weiter. Am Jiele angelangt, fragte Wagner, was das zu bedeuten gehabt habe. Da meinte der Kutscher mit schlauem Blicke: "Ich wollte mein' Jaul man bloß täuschen, sonst hett' er mich nich jejloobt, dat de jange Strecke nur een Kurs war, un were nich weiterjejangen: so meent er nu, een Jast is usjestiegen un een andrer injestiegen."

Diese originelle Art, wie der Mann ihm zu verstehen geben wollte, daß er eigentlich ein höheres Sahrgeld als das tarif= mäßige zu beanspruchen wünsche, amüsierte Wagner könig= lich.

Im Mittelpunkt unserer ernsteren Gespräche stand aber der Direktionswechsel in Leipzig. Der unerwartete Ausgang der Wahl schien Wagner recht ungelegen zu sein.

"Aber Neumann," sagte er vorwurfsvoll, "ich habe Sie doch in Berlin, beim ersten Cyklus, gefragt, was ich für Sie tun kann. Hätten Sie mir doch mit einem Worte gesagt, was da bevorsteht, ich wäre über Leipzig zurückgefahren und hätte mich persönlich dafür eingesetzt, daß Sie die Direktion ganz sicher erhalten." Als die Rede auf Förster kam, sagte er: — "Hören Sie, Briefe schreiben kann Ihr Socius!", womit er seiner Bewunderung Ausdruck gab.

Gegen Abend ging es ans Scheiden. Nachdem ich mich von der Familie verabschiedet hatte, begleitete mich Wagner noch bis an das Tor des Vorgartens. Don der Berliner Affaire war bisher zwischen uns keine Rede gewesen. Nun, in dem schattigen Laubengang, blieb er stehen und fing selbst an:

"Neumann, Sie haben mir Unrecht getan. Ich kann Sie aber nur noch einmal versichern, daß ich an dem Abend in Berlin aus keinem anderen Grunde die Bühne verlassen habe, als aus dem, den sie ja kennen. Ich hatte wirklich das Gefühl umsinken zu müssen, wenn ich auch nur einen Augenblick länger auf der Bühne geblieben wäre." Dabei nahm er meine hand und legte sie an sein herz: "Wenn Sie wüßten, wie es da arbeitet, wie ich da leide!"

Er sah mich mit einem tiefen warmen Blicke an: "Glauben Sie mir nun?" — Ich vermochte damals noch immer nicht, "Ja" zu sagen. Da warf er mit heftiger Bewegung meine hand von sich, fuhr sich über die Stirne und sagte mit schmerzlichem Dorwurf: "Ach, daß es Einem doch so schwer gemacht wird, Glauben zu finden!" Wir gingen noch eine Weile stumm nebeneinander dem Ausgang zu. Dort blieben wir stehen. Wagner umarmte und küßte mich, und ohne weiter ein Wort zu sprechen, schieden wir. Erst zwei Jahre später, als aus Denedig die Bot-

schaft zu uns kam, daß der Meister einem Herzschlag erlegen sei, bin ich der tragischen Wahrheit seiner Worte innegeworden.

Um an dem eben geschilderten Abende so lange als möglich in Wahnfried bleiben zu können, riet mir der Meister mit einem Wagen von Bapreuth zur nächsten Station zu sahren, wo ich den Münchener Schnellzug noch erreicht habe. So hat der für mich denkwürdige Tag des 21. Juli 1881 geendet.

Im August erhielt ich von Wagner durch Anton Seidl die Mitteilung, daß mir der Meister im Sinne meines Briefes vom 6. Juli das ausschließliche Aufführungsrecht des Ringes nun auch für Leipzig erteile und die Dorlage eines bezüglichen Dertrages wünsche. Eine solche übersandte ich ihm dann am 1. September in Form eines Kollektiv-Vertrages, in den ich auch die früher teils telegraphisch, teils brieflich mir erteilten Aufführungsrechte mit einbezog. Dieses Vertragsinstrument hatte solzgenden umständlichen Wortlaut:

## Dertrag

(I)

Zwischen Herrn Richard Wagner, wohnhaft in Banreuth, und herrn Operndirector Angelo Neumann ist nachstehender Derstrag vereinbart und rechtskräftig abgeschlossen worden. —

## § 1

Herr Richard Wagner überträgt an Herrn Angelo Neumann das ausschließliche Aufführungsrecht seines Condramas "Der Ring des Nibelungen" für London, Petersburg, Paris und die sämtlichen amerikanischen Staaten bis zum 31. Dezem= ber 1883. —

## § 2

herr Richard Wagner überträgt an herrn Angelo Neumann das ausschließliche Aufführungsrecht seiner Werke "Cohensgrin" und "Tannhäuser" für ganz Frankreich bis zum 31. Deszember 1883.

herr Angelo Neumann ist berechtigt, die obengenannten Werke in deutscher, französischer oder italienischer Sprache (ganz nach seinem Gutdünken) zur Aufführung zu bringen. —

#### § 4

herr Angelo Neumann ist verpflichtet von der Brutto= Einnahme einer jeden Dorstellung, gleichviel wo, wann und wie oft dieselbe in dem obengenannten Zeitraum stattfindet, an herrn Richard Wagner oder seine gesetzlichen Erben eine Tan= tième von Zehn (10 %) Procent zu bezahlen.

#### § 5

Die Abrechnung hat am Schlusse eines jeden Monats statt= zufinden. —

## § 6

Herr Richard Wagner ist berechtigt jederzeit in die Cassenbücher des Herrn Angelo Neumann, soweit sie sich auf die obengenannten Unternehmungen beziehen, Einsicht zu nehmen.

#### § 7

Sollte dieser Vertrag von keinem der beiden Contrahenten sechs Monate vor Ablauf desselben, also am 1. Juli 1883 geskündigt werden, so behält derselbe in allen seinen Teilen volle Gültigkeit auf weitere drei Jahre. —

#### § 8

Wer von beiden Contrahenten diesen Vertrag verletzt oder bricht, zahlt dem anderen eine Conventionalstrafe von Sünfzig=tausend Mark, zahlbar nach Wechselrecht. —

Dieser Vertrag ist in Duplo ausgefertigt, von beiden Teilen gelesen und genehmigt worden. —

Richard Wagner. Angelo Neumann.

Banreuth, Leipzig, \ 16. Februar 1881.

## Dertrag

(II)

Zwischen herrn Richard Wagner in Banreuth und herrn Operndirector Angelo Neumann ist nachstehender Vertrag versabredet und rechtskräftig abgeschlossen worden. —

#### § 1

Herr Richard Wagner überträgt an Herrn Angelo Neumann das ausschließliche Aufführungsrecht seines Tondramas "Der Ring des Nibelungen" für Berlin, Leipzig, Dresden, Breslau, Prag, Belgien, Holland, Schweden, Norwegen und Dänemark bis zum 31. Dezember 1886. —

#### § 2

Herr Angelo Neumann ist berechtigt die obengenannten Werke in deutscher, französischer und italienischer Sprache (ganz nach seinem Gutdünken) zur Aufführung zu bringen. —

## § 3

Herr Angelo Neumann ist verpflichtet, von der Brutto= Einnahme einer jeden Vorstellung, gleichviel wo, wann und wie oft dieselbe in dem obengenannten Zeitraum stattfindet, an Herrn Richard Wagner oder seine gesetzlichen Erben eine Tan= tième von Zehn (10 %) Procent zu bezahlen.

## § 4

Die Abrechnung hat am Schlusse eines jeden Monats statt= zufinden. —

#### § 5

Herr Richard Wagner ist berechtigt jederzeit in die Cassen= bücher des Herrn Angelo Neumann, soweit sie sich auf die oben= genannten Unternehmungen beziehen, Einsicht zu nehmen.

## § 6

Sollte dieser Vertrag von keinem der beiden Contrahenten sechs Monate vor Ablauf desselben, also am 1. Juli 1886 ge-

kündigt werden, so behält derselbe in allen seinen Teilen volle Giltigkeit auf weitere drei Jahre. —

#### § 7

Wer von beiden Contrahenten diesen Dertrag verletzt oder bricht, welcher Sall von Seiten des Herrn Angelo Neumann eintreten würde, sobald er das ihm übertragene Aufführungszecht einem Anderen abtreten würde, zahlt dem Anderen eine Conventionalstrafe von Fünfzigtausend Mark, zahlbar nach Wechselrecht.

Dieser Vertrag ist in Duplo ausgefertigt von beiden Teilen gelesen und genehmigt worden.

Leipzig, Banreuth, 1. September 1881.

Angelo Neumann. Richard Wagner.

Sogleich nach Empfang dieser Verträge antwortete der Meister:

Geehrtester Freund und Gönner!

Alles ist schön und aut - nur: muß der Vertrag einen kleinen Zusatz erhalten, ungefähr so, wie ich ihn auf dem bei= folgenden Eremplare aufgezeichnet habe. Ihr Stolz fällt mit meinem Vertrauen zu Ihnen und Ihren Leistungen gusammen: das, in diesem Sinne Ihnen übertragene ausschliefliche Aufführungsrecht dürfen Sie, unter keiner form, sich von Anderen - gewissermaßen - pardon! - abkaufen lassen. - Zugleich mit Ihrer Zusendung traf heute die Fritsch'sche Musik-Wochenschrift bei mir ein, und belehrte mich durch eine Dresdener Correspondenz, daß gewisse Umstände und Rücksichten unseren Dertrag zu falscher Anwendung bringen könnten. 3. B. die Dresdener hoftheater=Direction (als solche) darf unter keinen Umständen mein Werk aufführen; wenn Sie das Dresdener hoftheater "mieten" um mit Ihren Leuten den Nibelungenring 3u geben, so ist das etwas Anderes, und unserem Dertrage ent= sprechend — anders — nicht. —

Ich will heute nicht darauf zurückkommen, daß es mir wohl Bedenken erregt hat, als ich erfuhr, Sie conferirten noch mit herrn v. hülsen über Aufführungen im Berliner hoftheater, nachdem es bereits ausgemacht war, daß diese nicht dort stattsfinden sollten. Jetzt aber — bleiben wir ächt, und verlassen wir die eine Basis nicht, welche auf meiner Freude an Ihrer Energie und Tüchtigkeit, sowie auf meinem Vertrauen zu Ihrer vollsten Ehrenhaftigkeit beruht. —

Wollen Sie den kleinen Nachtrag im Vertrag ausfertigen lassen, und meine Unterschrift steht Ihnen sofort zur Verfügung.

Mit den herglichsten Grüßen

Jhr

ergebener

Richard Wagner.

Banreuth, 2. September 1881.

Die vom Meister vorgeschlagenen Änderungen wurden von mir ohneweiters angenommen, und ich konnte ihm bereits am 4. September die Verträge zur Unterzeichnung übersenden.

Nicht lange darauf sollte ich die Freude haben, Wagner in Leipzig begrüßen zu können. Er hatte sich zu seinem Zahnarzt nach Dresden begeben und machte von dort aus am 13. September einen Ausslug nach Leipzig. Unsere Absicht, ihm bei dieser Gelegenheit die Walküre vorzuführen, scheiterte leider an einer Absage, wenn ich nicht irre, von seiten der ReicherKindermann.

Nichtsdestoweniger kam Wagner mit Frau Cosima und mit Siegfried und Eva abends ins Theater und wohnte in der Dizrektionsloge der Vorstellung des "Vetter" von Benedig bei. Er und seine Familie amüsierten sich ausgezeichnet. Wilhelm Eichenwald als Vetter gefiel Wagner sehr. Über eine mitwirkende etwas miniaturartig gebaute Schauspielerin äußerte er sich: "Wenn man so klein ist, darf man nicht zum Theater gehen." In seiner Wohnung im hotel hauffe wurden nach der Vorstellung die nächsten ernsten Zukunftspläne besprochen und am folgenden Morgen fuhr Wagner wieder nach Banreuth zurück.

193

13

Ende September konnte ich dem Meister Mitteilungen über ein neues Projekt unterbreiten, das nach längeren Dorbereistungen in das Stadium der Diskussionsfähigkeit gelangt war. Es handelte sich darum, das neugegründete Deutsche Theater in Berlin mit einem Richard Wagner-Theater zu verbinden, so zwar, daß auf den ausgedehnten Gründen des Friedrich Wilhelmsstädischen Theaters ein kleinerer Theaterraum für das Schauspiel und ein großer nach dem Banreuther Vorbild erbaut und durch ein Konsortium gemeinsam verwaltet werden sollte. Die Vorsschläge, die ich dem Meister darlegen konnte, lauteten:

"1. Wir bilden eine Sozietät von 10 Mitgliedern, deren

erstes und oberstes Richard Wagner heißen muß.

"2. Jeder Sozietär zahlt 25,000 Mark Einlage und partizipirt mit dem zehnten Teil am Reingewinn.

"3. Durch die Einzahlung von 25,000 Mark wird jeder Sozietär mit dem zehnten Teil Eigentümer am Grundbesitz.

"4. Sie übertragen mir das ausschließliche Aufführungsrecht

des Parsifal für Europa und Amerika.

- "5. Sie erhalten von jeder Vorstellung Ihrer sämmtlichen Werke, wo dieselben auch immer stattfinden mögen, 10 % der Brutto-Einnahme.
- "6. Ihre Tantième ist von dem auf Sie entfallenden zehnten Teil des Reingewinnes als Sozietär vollständig unabhängig.

"7. Der Gewinnanteil, sowie selbstverständlich auch die Tantième, gehen auf Ihre Erben oder Rechtsnachfolger über.

- "8. Es soll Ihren Erben nach zehn Jahren freigestellt bleiben, das eingezahlte Capital von 25,000 Mark zurückzufordern und aus dem Sozietär=Verhältniß auszuscheiden.
- "9. Nach dreißig Jahren soll es sowohl Ihren Erben als auch der Sozietät freistehen, das eingezahlte Kapital zurückzufordern, bez. zurückzuzahlen.
- "10. Die in 8. und 9. angegebene Frist von zehn und dreißig Iahren ist vom Zeitpunkte Ihres Ablebens an zu rechnen.

   Ich habe diesen, nur in der Hauptsache sestgestellten Punkten noch hinzuzufügen, daß ich, falls Ihnen die Einzahlung von 25,000 Mark Ungelegenheiten bereiten sollte, diese Zahlung gern für Sie übernehme und mir vorbehalte, wegen der Rückzahlung

an mich das Nähere mit Ihnen persönlich zu vereinbaren. Die Ertragsfähigkeit des Unternehmens ist unter den oben angesführten Bedingungen meines Erachtens so außerordentlich glänsend, daß ich nicht anstehe, Ihren Anteil im Jahr auf mindestens 60,000 bis 70,000 Mark zu veranschlagen. Ich glaube daher, daß Ihnen auf diese Weise auch zur Sicherstellung der Zukunst Ihrer Familie eine nicht zu unterschäßende Gelegenheit gesboten wird."

Auf diesen Dorschlag erhielt ich nachstehenden Brief von Frau Cosima:

## hochgeehrter herr Direktor,

Mein Mann trägt es mir auf Ihnen zu melden, daß bevor er auf Ihren heute empfangenen Brief eingehend erwidert, er vorerst einen wesentlichen Punkt in seinen geschäftlichen Beziehungen mit Ihnen festgestellt haben möchte.

Er bemerkt nachträglich eine große Einseitigkeit zu seinem Nachteile in dem mit Ihnen, werter herr, abgeschlossenen Contrakte.

Dieser Contrakt nämlich gibt Ihnen ein Recht, welches ihm jedes Recht benimmt, falls Sie die Aufführungen nicht zu Stande bringen, dieselben einem Andern guguerkennen. Und für dieses Recht haben Sie weder eine Garantie für die Zeit der Aufführungen, noch eine Dorschuß=Summe ihm zugedacht. Damit Sie, geehrtester Berr, genau begreifen, wie sehr dies zu seinem Schaden gereichen kann, ersucht mein Mann mich Ihnen den fall mit Dresden porzulegen. Es liegt im Laufe der Dinge, daß die dortige General-Intendang gerecht gegen ihn wird, und mit Erfüllung seiner forderungen - von denen Sie wohl ge= hört haben - das Recht der Aufführung zu erwerben sich an= läßt. Andrerseits können Sie in Dresden nicht so bald etwas ausrichten; wie bedeutend aber mußte die Summe sein, die Sie ihm für das ausschließliche Recht der Aufführung des "Ring des Nibelungen" zahlten, um den Schaden zu ersetzen, den das Der= zichten auf seine — über kurg oder lang — ihm erfüllte Sorde= rung verursachen murde!

195

13\*

Er erbittet sich also das Recht für Dresden zurück, und für die anderen Fälle eine Zeit-Zusicherung und eine bedeutende Dorschuß-Summe, da es nicht ausbleibt, daß Andere sich melden, und er eines Dorteiles sich begiebt, ohne weder eine Sicherheit, noch eine Entschädigung zu erhalten.

Wenn diese Frage erledigt ist, wird er mit Ihnen, hochsgeehrter herr, über die Frage des Wagner-Theaters in Berlin sich benehmen. Er vereinigt sich mit mir um Ihnen einen Gruß

der vorzüglichen hochachtung zu entsenden.

C. Wagner.

Banreuth, 30. September 1881.

Diese Ausführungen wurden von mir in einem Schreiben an den Meister des näheren klargestellt, worauf ich folgenden Brief erhielt:

## Geehrtester Freund und Gönner!

Sie fassen die Sache zu emphatisch auf: es handelt sich nicht um Vertrauen oder Miftrauen, sondern um Berichtigung unbeachteter Dunkte unseres Dertrages, durch welche ich einseitig in (möglichen) Nachteil gerate. Die Erteilung des Aufführungsrechtes (wohlgemerkt: des ausschließlichen -), kann doch nur für Orte einen Sinn haben, wo Sie Aufführungen zu bewerkstelligen garantiren können. Nun ist dies gewiß Ihnen fast an allen den Orten, für welche Sie das Recht wünschten, möglich (selbst für Leipzig stellten Sie dies durch die Benutzung des sogen. Carola-Theaters in Möglichkeit): die Umstände haben mir aber gezeigt, daß Ihnen Aufführungen in Dresden un= möglich sind. Wie ist nun von mir zu verlangen, daß ich ein Theater, wie das Dresdener hoftheater, welches allein die ge= nügendsten Kräfte für die Aufführung des Nibelungen Ringes besitht, auf lange Jahre ausschließe, bloß weil ich Ihnen - ein Ihnen nukloses - Aufführungsrecht erteilt habe? Dies, und nichts Anderes sage ich Ihnen, wiewohl Sie mir wieder ein= mal nicht glauben zu wollen scheinen, indem Sie - vermutlich - annehmen, ich habe im Sinne, mit dem Dresdner hoftheater wegen der Nibelungen zu unterhandeln. Wenn mir dies nun

auch ganz und gar nicht einfällt, so liegt doch die Möglichkeit vor, daß noch im Caufe der Jahre, für welche Sie das Aufstührungsrecht haben, meine Beziehungen zu Dresden sich ändern. Sollte mich dann ein Ihnen aussichtslos erteiltes Recht abshalten dürfen? Gewiß wollen Sie das nicht, und — da ich Ihre unerschütterliche Rechtschaffenheit, ja Ihr ganz persönliches Interesse für mich und meine Sache nicht in den mindesten Zweisel ziehe — so glaube ich mich auch darüber beruhigen zu dürfen, daß Sie meinen Schaden nicht wollen werden. Warum also dann an diesem einen — unausführbaren Punkte sesthalten?

Wenn ich im übrigen eine Garantie für die, durch übernahme jenes Aufführungsrechtes von Ihnen zugleich übernom= menen Derpflichtungen für gang in der Ordnung halte, da ich geschäftlich betrachtet - durch unseren Dertrag eigentlich gang in der Luft schwebe, so entspricht dies gewiß nur dem gangen Charakter eines solchen wirklichen Vertrages; zugleich aber läugne ich auch nicht, daß meine Cebenslage gegenwärtig anforderungsvoll genug ist, um Einkünfte von Unternehmungen auf meine Werke hin, gern in der Nahe, nicht aber in immer= bin ungewisserer gerne, mir zu hilfe kommen zu sehen. Ich nehme also das Anerbieten einer, so bedeutend als Ihnen möglich zu stipulirenden, Dorauszahlung von mir zugesicherten Tantièmen gern und mit Dank an. Sallen Ihnen zwanzigtausend Mark nicht zu schwer, so würde ich von heute an über die mir und meiner Gesundheit nötigen Erholungs=Vornahmen und dazu behilflichen Reisen, zu erfreulicher Beruhigung verfügen können.

Ich glaube Ihnen hiermit das für das Nächste Nötige mitgeteilt, und im Betreff meiner Gesinnungen Sie durchaus beruhigt zu haben.

Welches hoffend ich mit den besten Grüßen verbleibe

Jhr

ergebenster

Banreuth, 11. Oct. 1881.

Richard Wagner.

Der gewünschte Vorschuß wurde Wagner ohne Verzug telegraphisch angewiesen. — Zur Errichtung des Richard WagnerTheaters in Berlin waren mir damals bedeutende Mittel in Aussicht gestellt worden. Ich schrieb Wagner, der Plan sei, nach Bayreuther Muster, bereits vollständig ausgearbeitet, und bat um baldige Entschließung. Der Meister antwortete:

Aber, liebster bester Freund, wie stürmen Sie auf mich los! - Wie soll ich Ihnen so plöglich schwerwiegende Ent= scheidungen geben können! - Zwanzig Jahre meines Lebens habe ich daran gesetzt, um "Banreuth" zu gründen, weil ich eben damit eine weit tragende Idee im Auge habe. Ein "Wagner= Theater" in Berlin? Nichts wäre mir leichter geworden: man bot mir por neun Jahren die Mittel dazu. Was ich für die Welt zur Geburt bringen wollte, war nicht dort möglich. Was ich dagegen hier, in der Abgeschiedenheit, wohin man zu mir kommen mußte, schuf, konnte, wenn es rein zu Tage gefördert, endlich weiter getragen werden: aber diese Beförderung ist nun das Werk eines Anderen: seien Sie dieser, - Sie erfuhren, daß ich Ihnen vertraue. Aber dies ist gang Ihre Sache, und in keiner Weise kann ich anders dazu beitragen, als daß ich Ihnen meine Werke überlasse, mit Bevorzugung gegen jeden anderen Unternehmer.

Sie brauchen nicht mein Geld, aber — meinen — Namen? Wie ich Ihnen meine Werke gebe, geben Sie auch dem Theater meinen Namen, — aber nicht in der Reihe, oder gar an der Spitze der Interessenten. Berlin muß Ihre aber nicht meine Unternehmung sein. Um wie viel mehr dies aber, wenn Sie sich zur Gründung dieses Theaters noch mit einem anderen künstlezrischen Consortium verbinden, was ich im praktischen Sinne für durchaus billigenswert halte, was meine Interessenzeilnahme aber ganz und gar ausschließt.

Wertester Freund, können Sie nicht ein reines (wolsen wir sagen:) "Wagner"-Theater zu Stande bringen, — was ich aller- dings für äußerst schwierig halte! — so entsagen Sie der Sache lieber gänzlich.

Der "Parsifal" ist nirgends anders aufzuführen, als in Banreuth, und dies zwar aus inneren Gründen, die 3. B. meinem erhabenen Wohltäter, dem Könige von Banern, so bestimmt ein=

Ieuchteten, daß er sogar von einer Wiederholung der Banreuther Aufführungen auf dem Münchener Theater ganz abstand. Wie könnte ich diesem Dorangange gegenüber Ihrem Vorschlage gesmäß über den "Parsifal" verfügen! Nie darf und kann ich ihn auf anderen Theatern aufführen lassen: es sei denn — daß sich ein wirkliches "Wagnertheater" ausbilde, ein Bühnens Weihs-Theater, welches — ja gewiß, wandernd, das über die Welt verbreite, was ich bis dahin rein und voll auf meinem Theater in Banreuth gepflegt habe. —

halten wir diesen Gedanken für Ihre Unternehmung unsentwegt sest, so kann wohl die Zeit kommen, wo ich keinem hofs oder Stadt-Theater, sondern dem wandernden Wagnerstrater und eines dem Wagnerstrater

theater auch einzig den "Parsifal" übergebe.

Für heute noch meinen besten Dank für die leichte und willige Erfüllung meines Wunsches im Betreff eines Vorschusses!
— Morgen bereits erhalten Sie den Brief für den Minister Ferrn.

Seien Sie nicht böse, sondern recht gut: dann geht Alles! — Don Herzen grüßt Sie

Jhr

ergebener

Richard Wagner.

Banreuth, 16. October 1881.

Es scheint mir überflüssig, diesem bedeutsamen Schreiben einen Kommentar beizufügen. — Der Brief an Minister Ferry in Paris war von Frau Cosima im hindlick auf die bevorstehenden deutschen Lohengrin-Aufführungen geschrieben worden.

Der folgende Brief des Meisters bezieht sich auf ein Mißverständnis bei der übernahme des Banreuther Nibelungen-Inventars. Ich hatte nämlich irrtümlich angenommen, daß auch
der Beleuchtungsapparat mit dazugehöre. Kurz vor meiner Abreise nach Paris, zur Vorbereitung unserer geplanten CohengrinAufführungen, hatte ich an Wagner geschrieben, daß ich die
Weigerung des Banreuther Verwaltungsrates, mir das gesamte

Inventar auszufolgen, einer Kontraktauflösung bezüglich der übernahme des Jundus gleichsehen musse. Daraufhin klärte mich der Meister über den strittigen Punkt auf.

## Lieber geehrter Freund und Gönner!

Ich zerbreche mir den Kopf darüber, was Sie im Sinne haben, wenn Sie - für 52,000 M. - zu einem Inventar, welches uns 140,000 M. gekostet hat, und das nur zu 3 Auf= führungen gedient hat, sowie im vollkommen guten Zustande sich befindet — noch einen Beleuchtungsapparat in Anspruch nehmen, welchen wir uns sofort für dieselbe Summe, die er uns gekostet hat, circa 30,000 M. wieder anschaffen müßten, da er für die Ausstattung unserer künftigen scenischen Aufführung (vom Ring d. Nib. gang abgesehen) unerläftlich ist. - Kann dies Ihre wirkliche Meinung sein? Gewiß nahmen Sie doch nicht an, daß wir à tout prix jenes Inventar los werden wollten, wozu unsererseits aar kein Grund vorhanden ist, wie ich denn selbst dem Verkauf eigentlich nur aus Rücksicht und zur Begünstigung Ihrer, ja auch mir sehr wichtigen. Unternehmungen beistimmte. Sagen Sie es offen, was ist Ihr Sinn? Reut Sie überhaupt diese Anschaffung; wollen Sie sich mit dem Leipziger Inventar auszuhelfen suchen? — was mich allerdings angehen würde. Eine neue Anschaffung muß Ihnen doch un= endlich teuerer kommen? - Oder - sollen wir Alles für etwa 22,000 M. fahren lassen, da wir 30,000 sofort wieder für die Apparate ausgeben müßten? Das könnte ich, so wenig mich der finanzielle Dunkt der Banreuther Sache berührt, doch un= möglich befürworten? -

Kurz: Ich zerbreche mir den Kopf! — Heute schrieb meine Frau den Brief für Sie an Ferrn! — Nun seien Sie schönstens gegrüßt von

Threm

ergebenen

Rich. Wagner.

Banreuth, 23. Oct. 1881.

Obwohl nun freilich auch mir das Sehlen der Beleuchtungsapparate, zumal wegen Condon, bedeutendes Kopfzerbrechen
verursachte, ließ ich den bei Abschluß des Vertrages begangenen
Irrtum gelten, nach dem es geheißen hatte: "für den gesamten
Nibelungen-Jundus". In Condon hatte ich dann sehr darunter
zu leiden. Denn nimmer hatte ich es für möglich gehalten, daß
an einer ersten Bühne, und das war her Majestn's Theatre
damals, eine so äußerst ungenügende Beleuchtungseinrichtung bestehen könne. Über die merkwürdigen Vorgänge dort wird später
berichtet werden.

## Dierzehntes Kapitel

# Paris und Klein-Paris

Ende Oktober 1881 reiste ich mit meinem Leipziger Masschinisten Eduard Römer nach London, um für die Ringaufstührungen dort alles vorzubereiten und insbesondere die Bühnensverhältnisse von her Majesty's Theatre kennen zu lernen.

hatte mich herr von hülsen schon seiner Zeit in Berlin aufmerksam gemacht, daß Pollini sich mit Francke verbündet habe, um gleichzeitig mit mir Wagneraufführungen in der engslischen Hauptstadt zu veranstalten, so wurde mir dies an Ort und Stelle nun bestätigt. Wagner hatte also, ungeachtet meiner dringenden Warnungen, eine doppelte Konzession erteilt und damit eine Konkurrenz heraufbeschworen, die nicht nur die geschäftliche, sondern auch die moralische und künstlerische Grundslage des Unternehmens erschüttern mußte.

Gern hätte ich unter solchen Derhältnissen auf Condon für diesmal verzichtet. Allein die Verträge waren geschlossen, der Rücktritt stand nicht mehr in meiner Macht. Es galt nun, den mir aufgedrungenen Kampf so tapfer als möglich zu bestehen.

Nachdem ich in Condon alles Wichtige für die Aufführungen im nächsten Mai vorbereitet hatte, schickte ich meinen Römer nach Leipzig zurück, während ich selbst mich nach Paris begab. um auch dort, wie früher erwähnt, die Einleitungen zu treffen, im Sebruar den Lohengrin in deutscher Sprache vorzuführen.

Die Eindrücke, die ich bei meiner Ankunft empfing, waren ermutigend. Mein Plan ging dahin, nach dem Cohengrin später auch den Tannhäuser in deutscher Sprache und mit den besten Künstlern unserer deutschen Bühnen aufzuführen. Die Elsa sollte einmal Anna Sachse-hofmeister vom Stadttheater in Leipzig und ein anderes Mal Therese Dogl vom königlichen hoftheater in München abwechselnd singen, die Ortrud hedwig Reicher-Kindermann von Leipzig und Amalie Friedrich-Materna von Wien, Cohengrin heinrich Vogl und Gudehus von Dresden, Telramund Otto Schelper von Leipzig und Theodor Reichmann von Wien, den König heinrich heinrich Wiegand von Leipzig und Emil Scaria von Wien. Das Orchester beabsichtigte ich in Paris zu engagieren, ebenso den Chor, verstärkt durch bewährte deutsche Chorsanger. Als Kapellmeister war natürlich Anton Seidl in Aussicht genommen. Auch Felix Mottl sollte neben Seidl das Dirigentenpult einnehmen. Die volle Ausstattung an Dekora= tionen, Kostümen, Waffen und Requisiten war den ersten Ateliers von Paris übertragen, in reichster und glänzenoster Ausführung. Als dies bekannt wurde, machte es in der öffentlichen Meinung im voraus guten Eindruck.

Mit Empfehlungen war ich gut ausgestattet. Dom Hause Bismarck war ich an den damaligen Botschafter des deutschen Reiches, den späteren Reichskanzler Fürsten Chlodwig Hohenlohe empfohlen, dann an den damaligen Dertreter Österreich-Ungarns, den Botschafter Grafen Beust, von Frau Cosima Wagner an den damaligen französischen Minister des Äußern Ferry. Auch sehlte es mir nicht an Empfehlungen an hervorragende künstlerische Persönlichkeiten wie Camille Saint-Saëns, Charles Gounod u. a. m., sowie an hervorragende Vertreter der Presse, wie Albert Wolff vom Figaro, Lalo u. s. w., u. s. w.

Nachdem ich das Théâtre des nations, das für die Aufführungen ausersehen war, gründlich besichtigt und mit dem Direktor die schriftlich gepflogenen Verhandlungen und die Vertragsbestimmungen einer letzten Revision unterzogen hatte, glaubte ich, bevor ich die Unterschrift unter dieses so bedeutungsvolle Dokument setzen sollte, noch Sühlung mit jenen politischen Perssönlichkeiten nehmen zu müssen, deren Urteil über die Ausstührbarkeit dieses weit angelegten deutschen Unternehmens maßegebend war. Man muß hierbei wohl bedenken, daß es sich damals um die Zeit 1881—1882 handelte.

Mein erster Besuch galt dem damaligen Botschafter des deutschen Reiches, dem fürsten hobenlohe, dem ich schon früher in Berlin im Salon Paul Lindaus vorgestellt worden mar, und der mir schon zu jener Zeit seine Sorderung des Dariser Unter= nehmens ungemein entgegenkommend zugesagt hatte. Da der Botschafter auf mein Kommen übrigens auch durch den fürsten Bismarck genügend vorbereitet war, empfing er mich in außer= ordentlich liebenswürdiger und auszeichnender Weise und ließ sich von mir in alle Details einführen. Nachdem er die Über= zeugung gewonnen hatte, daß es sich um ein künstlerisches Unter= nehmen größten Stiles handle, sicherte er mir seine Sörderung neuerdings zu. Am Schluß unserer Unterredung sagte dann der Surst, da ich im Gespräch betont hatte, daß ich von seinem Ausspruch die Vollziehung der Verträge abhängen lassen wolle: "Schließen Sie ruhig Ihre Verträge ab, der deutsche Lobengrin wird mit Ihnen im Triumph in Paris einziehen." Seine Durch= laucht hatte mich im Gespräch aus dem Arbeitskabinett in den Salon geleitet; dort hatte ich mich von ihm verabschiedet. Als ich im Begriffe war, die Ausgangstüre zu durchschreiten, rief der fürst mich noch einmal zurück, indem er sagte: "hören Sie, lieber Direktor: warten Sie doch noch mit dem Abschluß Ihrer Derträge; ich möchte mich bei der Regierung informieren, wie sie über die deutschen Cohengrin=Aufführungen denkt. Ich gebe übermorgen bei mir ein Regierungsdiner, habe da das ganze Ministerium und den Präsidenten der Republik zu Gast, werde bei Tisch das Gespräch darauf bringen und sondieren: so lange warten Sie, ich werde Sie benachrichtigen."

So geschah es denn. Ich setzte meine Vorbereitungen vorläufig fort, ließ mir Skizzen und Kostenüberschläge aus den betreffenden Ateliers für die Dekorationen, Kostüme, Waffen und Requisiten weiter ansertigen und vorlegen, machte indes meine Besuche bei dem Minister Frencinet, bei den wichtigsten künstlerischen Persönlichkeiten, bei Gounod, den ich von Wien her kannte (als er persönlich seinen "Romeo" einstudierte und dirigierte), trat in Beziehungen zu Saint-Saëns, der sich außersordentlich für unsere deutschen Lohengrin-Vorstellungen einsetzte und im Verein mit den anderen Künstlern sowie den Verlegern Durand und Schönwerk zu Ehren der geplanten Aufführungen mir ein Dejeuner gab, bei dem er selbst einen Toast auf die Aufführungen ausbrachte.

Ich möchte hier einen Vorfall nicht übergehen, der die damalige politische Cage treffend kennzeichnet. Ich hatte eines Tages auch, wie selbstverständlich, meinen Besuch beim österzeichischzungarischen Botschafter, dem Grafen Beust gemacht. Nachzem dieser aus der ihm überreichten Empfehlung den Zweck meines Aufenthaltes in Paris ersehen hatte, blickte er mich eine Weile an und sagte dann: "Lieber Freund, ich halte dieses Unternehmen für äußerst gefahrvoll, ja ich glaube, die Franzosen werden Ihnen das Theater demolieren." Meine Mitteilungen über den Erfolg und die Eindrücke, die ich bei meinen anderen Besuchen empfangen hatte, ließen ihn skeptisch und hinzberten ihn nicht, an seiner Meinung sestzuhalten.

Am 4. November trat nun ein merkwürdiger Zwischenfall ein. Der vielgefeierte Dirigent Camoureur ließ sich bei mir melden, erschien in Begleitung des Verlegers Durand und kündigte mir an, daß er gegen die Aufführung des Lobengrin Protest erheben musse, da er auf Grund eines Vertrages mit Durand und Schönwerk, den Verlegern Richard Wagners, Tannhäuser und Cohengrin für gang Frankreich ausschließlich besitze und mir die deutschen Aufführungen nicht gestatten könne. Auf mein Derlangen, den betreffenden Vertrag mir porzulegen, wurde eine ausweichende Antwort gegeben. Daraus, sowie aus der gangen haltung der Verleger, welche übrigens, wie es schien, meine Aufführungen nicht ungern gesehen hätten, vermutete ich, daß die Rechtsfrage zwischen den Verlegern mit Camoureur und Richard Wagner nicht durchsichtig sei. Ich wollte indessen Zeit gewinnen und erklärte, daß ich die Sache sorgfältig erwägen wolle, und bat nochmals um Vorlage des Vertrages. Auf gemeinsames Ein= verständnis wurde für den nächsten Abend eine neuerliche Kon-

fereng in der Wohnung Camoureur' angesett. Ju dieser erschien ich in Bealeitung meines von Dariser freunden mir bestellten Rechts= anwaltes Dr. Reutlinger. Indem ich mich nun bemühte, Camoureur zu überzeugen, daß es ihm - 1881 - unmöglich sein würde, eine französische Cohengrin=Aufführung zustande zu bringen, schon weil die Künstler dazu gar nicht vorhanden waren, machte ich und mein Anwalt nochmals den Rechtsstandpunkt geltend, auf Grund meines mit Richard Wagner abgeschlossenen Vertrages. hierauf brach Camoureur mit großer Emphase in die Worte aus: .. Sie werden in Frankreich keinen frangösischen Richter finden, der einem Fran-30sen einem Deutschen gegenüber Unrecht geben wird." Darauf erwiderte ich: "Nun denn, ich habe vor dem frangösischen Richter= stande größere Achtung: ich bin sicher, auch ein frangosischer Richter wird einem Deutschen, wenn dieser im Rechte ist, einem Frangosen gegenüber Recht geben." Diese Antwort wirkte verblüffend und ichlug mächtig ein. Alle Anwesenden, Freunde und Bekannte Camoureur' stimmten mir mit lautem Bravo gu. Aber unsere Konferenz verlief schlieklich doch resultatlos.

So wandte ich mich denn in dieser Angelegenheit nach Bapreuth und rief Richard Wagners Zeugenschaft an. Ohne Verzug erhielt ich von Frau Cosima folgenden Brief:

## Werter herr Direktor,

Anbei einen Brief, welcher wohl den Schwierigkeiten in Paris ein Ende machen wird; ich füge eine Karte für einen Freund bei, der Ihnen gewiß auch mit Freuden behülflich sein wird.

Die Condoner Angelegenheit ist schwieriger, weil gewiß das, was Ihnen Schaden bringend erscheint, nicht von den Herrn Richter und Francke kommt, und mein Mann die übrigen Teilsnehmer an der "German Opera" nicht kennt. Ich schrieb einem unserer Freunde Mr. Henry Schlesinger (Kensington Park Garbens 5) und derselbe versuchte Sie aufzusinden, ohne daß es ihm glückte; ich glaube Sie würden an ihm einen sehr tücktigen Beistand sinden, er kennt die Derhältnisse und ist unserer Sache bewährt ergeben.

Mein Mann trägt mir die besten Grüße an Sie, werter herr Direktor auf, und ich füge diesen die Versicherung meiner vorzüglichsten Hochachtung bei.

C. Wagner.

Palermo, 16. November 1881.

P. S. Mein Mann behält es sich vor, Ihnen einen Brief zur Deröffentlichung zu schreiben, worin er die Nachteile bestauert, die Ihnen aus der Konkurrenz-Unternehmung erwachsen. Es wäre wohl aber nicht ganz geraten, diese Nachteile bereits jetzt bekannt zu geben.

Meine Derhandlungen in Daris nahmen unterdessen ihren Sortgang. Zwei Tage nach dem Besuche beim deutschen Bot= schafter, ich war gegen ein Uhr nachts von einer Don Juan-Dorstellung aus der Groken Oper nachhause gekommen, hatte ich ein Billet des gursten hohenlohe vorgefunden, das mich auf= forderte am nächsten Morgen bei ihm zu erscheinen: er habe mir Wichtiges mitzuteilen. Nach einer etwas unruhig verbrachten Nacht begab ich mich zur festgesetzten Stunde in die Botschaft und empfing dort die freudigsten Mitteilungen. Der Sürst sagte: "Ich habe bei dem Regierungsdiner Ihre Angelegenheit gur Sprache gebracht, indem ich die Frage aufwarf, ob von Seite der Regierung irgend welche politischen Bedenken vorlägen, Richard Wagners Cohengrin von deutschen Künstlern in deutscher Sprache zur Aufführung zu bringen, wobei ich, wie Sie mir mitgeteilt, hervorhob, daß Orchester und Chor in Paris zusammen= gestellt und die gesammte Ausstattung aus Pariser Ateliers her= vorgehen würde. Präsident Grevn antwortete als erster: Ich stelle nur eine Bedingung: die erste Loge, die für diese Aufführungen subskribiert wird, soll meine sein. hierauf sagte Gambetta: Und die zweite Loge subskribiere ich. Und so, sagte der Sürst, ging es fort, jedes Mitglied der Regierung ließ sich eine Loge vormerken." Nachdem der fürst noch einige Details ein= gebend besprochen, entließ er mich in huldvollster Weise mit den Worten: "Schließen Sie nun Ihre Kontrakte ab, und reservieren Sie auch mir eine Loge."

Ich habe nicht nötig zu sagen, mit welch dankbaren Empfindungen ich das Botschaftshotel verließ und wie gehoben die Stimmung war, als ich nach hause telegraphierte, die Aufführungen seien jeht als gesichert zu betrachten.

Ich schloß nun den Dertrag mit der Direktion des Théâtre des nations ab indem ich die erste Rate von fünfzehntausend Franken erlegte, leistete die ersten Anzahlungen in den Pariser Ateliers und traf meine sonstigen Anordnungen für die Aufsührungen. Natürlich hatte der Figaro und alle anderen Journale von meiner Anwesenheit und ihrem Zweck in Paris längst eingehend gesprochen. So wurde ich denn im Grand hotel täglich von Musikern belagert, welche sich zum Engagement für die Zusammensehung des Orchesters meldeten, ebenso von Chormitzgliedern, welche sich bereit erklärten, ihre Partien in deutscher Sprache zu studieren. Endlich konnte ich in dem frohen Bewußtsein, daß nunmehr die Aufführungen des Cohengrin völlig gesichert seien, von Paris abreisen. Die einzige warnende Stimme, die sich gegen unseren Plan erhoben hatte, die des Grafen Beust, war vergessen.

Don Paris suhr ich zunächst nach München, um die mit dem Chepaar Vogl, vorbehaltlich der Genehmigung des Königs Ludwig II., früher schon geführten Verhandlungen zum Abschluß zu bringen, oder deren Genehmigung in einer Audienz zu erbitten. Die Verhandlungen mit den anderen außerhalb Leipzigs befind-lichen Künstlern und Künstlerinnen waren gleichfalls längst einzgeleitet und bedurften nur noch der endgültigen Entscheidung.

Man kann sich daher mein Erstaunen denken, als ich, in München angekommen, von Vogl ersuhr, es seien Depeschen aus Paris eingetroffen, die die deutschen Cohengrin-Aufführungen als gescheitert bezeichneten. Eine Depesche sei sogar direkt an den König gelangt: der Urlaub für das Voglsche Chepaar möge nicht genehmigt werden, da man befürchten müsse, das Theater würde während der Aufführungen gestürmt werden und das Ceben der deutschen Künstler bedroht sein. Obwohl ich anfangs über diese Mitteilungen nur lächelte, unterließ ich es einstweilen um die besabsichtigte Audienz nachzusuchen und reiste nach Wien, die Verhandslungen mit Amalia Materna und Theodor Reichmann abzuschließen; der Vertrag mit Emil Scaria war bereits früher vollzogen worden.

Bei meiner Ankunft in Wien hatte sich das Bild der Pariser Angelegenheit schon weiter verdüstert: die Meldungen sämtlicher Blätter ließen kaum mehr einen Zweisel bestehen, wie die Dershetzungen gegen das deutsche Unternehmen in Paris eine derartige Gestalt angenommen, daß an eine Ausführung vorderhand nicht zu denken war. Denn die engagierten deutschen Künstler singen allgemach an, für ihr Leben zu fürchten.

Was war nach meiner Abreise in Paris vorgegangen, um die Stimmung derart umschlagen zu lassen?

Die chauvinistische Presse hatte eine so heftige Hehe begonnen, daß nach und nach selbst jene Blätter, die sich anfangs freundlich unserem Unternehmen gegenübergestellt hatten, es nicht mehr wagen dursten, weiter für dasselbe einzutreten. Ja ein Teil war in das Lager der Gegner übergegangen\*), andere, darunter der Figaro, rieten in wohlwollendem Tone von der Ausstührung ab. Die geschlossenen Verträge mußten aber eingehalten werden. Ich ließ daher die bestellten und zum Teil auch voraussbezahlten Kostüme und Waffen usw., kurz die gesamte Pariser

Rate von fünfzehntausend Franken als verfallen erklärt wurde. Wer aber hatte nach München jene Depesche an den König gesandt? Der deutsche Botschafter selbst.

Ausstattung nach Leipzig kommen. Der Vertrag mit dem Thêâtre des nations kam dadurch zur Lösung, daß die bereits bezahlte

Nun wollte ich wenigstens den Leipzigern die für Paris bestimmten Herrlichkeiten vorführen. Am 19. Februar kam denn also bei uns, statt in Paris, die Aufführung des Lohengrin mit dem prachtvollen Pariser Ausstattungsapparat zustande. Die Besetzung war folgende:

König Heinrich: Heinrich Wiegand Cohengrin: Georg Lederer Telramund: Otto Schelper Elsa: Anna Sachse-Hosmeister Ortrud: Hedwig Reicher-Kindermann

\*) Manche Journale brachten sogar Auszüge und Abersetzungen aus Richard Wagners "Lustspiel in antiker Manier", der köstlichen "Kapitulation", Ende 1870 geschrieben.

Dirigent war Anton Seibl. Der Andrang war außerordentlich, am Abend der Vorstellung die Kassen geschlossen, auch nicht ein Stehbillet konnte ausgegeben werden. Die Stimmung im Hause so enthusiastisch wie möglich.

An diesem Abend ereignete sich nun etwas Ungewöhnliches. Kurg por Cobengrins Erscheinen im Nachen erinnerte ich mich. wie ich mit dem Dekorationsmaler in Daris einen Effekt für den vom Schwan gezogenen Nachen verabredet hatte, der sich schon bei der Probe als ganz außerordentlich bewährte. Da dies Erscheinen von der Direktionsloge aus nicht gunftig zu be= obachten war, eilte ich auf den Mittelbalkon, um von dort aus (da kein Plat frei war) an der Ture diese Szene voll zu über= ichauen. Die Wirkung ließ nichts zu wünschen übrig. Gefesielt von dem gangen Anblick wollte ich, trok der Unbequemlichkeit meines Dlakes, hier auch das Ende des Aktes abwarten. Da, beim ersten Einsak der Ortrud im großen Ensemblesak, bemerke ich, daß die Stimme der Kindermann auffällig umflort klingt. Die Indisposition verstärkt sich mehr und mehr, so daß ich nach dem Aktschluß auf die Buhne eile, in der sicheren Doraus= sekung, die Künstlerin werde sagen, sie könne nicht weiter singen. Das war jedoch nicht der fall. Die Künstlerin vermeinte viel= mehr, ausgezeichnet disponiert zu sein. Gleichwohl fürchtete ich eine Störung der Dorstellung, da es mir unmöglich erschien, daß die Künstlerin mit der von mir wahrgenommenen beginnenden Beiserkeit die Partie zu Ende singen könne. Ich beauftragte daher, ohne ein Wort weiter zu sagen, den Operndiener, die zweite Vertreterin dieser Rolle, Orlanda Riegler, mit einem Wagen sofort ins Theater abzuholen, versehen mit ihren Kostumen der Orirud.

Auf dem Wege in meine Loge, vor Beginn des zweiten Aufzuges, begegnete mir der Operndiener, den ich fragte, ob Fräulein Riegler schon in ihrer Garderobe sei. Wer beschreibt meine Bestürzung, als der Mann antwortet, Kapellmeister Seidl, dem er meinen Auftrag mitgeteilt, habe ihn geheißen mir zu sagen, meine Besürchtung sei unbegründet, Frau Kindermann fühle sich wieder glänzend bei Stimme. Mit einem strengen Derweis wegen seiner Unterlassung der Ausführung meines Auf-

209

trages wiederholte ich meinen Befehl und die Sängerin, die jum Glück nicht weit vom Theater wohnte, war bald gur Stelle geschafft. Die Garderobeinspektorin mußte nun so rasch als möglich Fräulein Riegler ankleiden, was in diesem Salle umso leichter möglich war, als das erste Kostum für den zweiten Aufqua unserer gefahrvollen Lage entgegenkam. Mittlerweile war auf der Bühne der Akt angegangen. Mit jedem Ton, den die Kindermann sang, sab - nein: hörte ich den Augenblick näher und näher kommen, wo die von ganglicher heiser= keit befallene Sängerin nicht mehr wurde weitersingen können. Ich eilte an die Garderobe der Riegler, die sich in aller Ruhe noch fertigmachen wollte, und ergriff sie bei der hand; und noch während wir von der linken Seite der Buhne auf die rechte geben mukten (da links die Dekoration bekanntlich geschlossen und ein Auftritt nur von rechts möglich ist), suchte die Garderobeinspektorin das Kostüm der Ortrud zu vervollständigen. Da rief die Sängerin plöglich: "Ich verliere meinen Unterrock, machen Sie ihn fest!" Der Inspektorin, die sich anschickte, das zu tun, fiel ich in den Arm: "Dazu ist jest nicht mehr Zeit": damit rif ich selbst den Rock vom Leibe herab. Dann eilte ich mit Ortrud II. zu jener Stelle, wo ihr Auftritt zur Bühne möglich war, immer mehr und mehr die Unmöglichkeit wahrnehmend, daß Ortrud I. die Szene zu Ende werde singen können. Und wirklich geschah, was ich vorausgehört hatte. Dem Regisseur hatte ich schon vorher den Auftrag gegeben, die Szene, die ohnehin im Dunkel spielt, noch mehr zu verdunkeln. In dem Augenblick nun, als ich mit Ortrud II. an der einzig möglichen Stelle des Auftritts anlange, wankt Ortrud I. von der Bühne ab, und indem sie mich erblickt, sturgt sie auf mich gu, mit den tonlos geflüsterten Worten: "Ich kann nicht weiter!" Die Sängerin, die keine Ahnung davon hatte, was für Dorberei= tungen inzwischen getroffen worden, fügte athemlos hinzu, die Riegler mußte sofort geholt werden. Welche Derblüffung für sie, als sie auf einmal die Ortrud-Riegler draußen einseten hörte.

Bei der stark verdunkelten Bühne war dem Publikum sowohl der Abgang der einen als der Auftritt der andern Ortrud entgangen. Durch das gleiche Kostüm war auch nach dem leichten Aufdrehen der Beleuchtung die Täuschung erhalten geblieben, bis endlich das Publikum, nach einer Weile durch die Stimme mehr und mehr ausmerksam gemacht, die eingetretene Dersänderung wahrnahm.

Was für einen außerordentlichen Eindruck dieses Ereignis auf die an allen Theaterdingen so lebhaft teilnehmenden Leipziger machte, läßt sich denken; desgleichen, daß der Vorfall in einer für meine Voraussicht nicht unschmeichelhaften Weise besprochen und in den Blättern erwähnt wurde. Den Bemühungen Mißgünstiger, den Vorfall als einen zwischen der Künstlerin und ihrem Direktor verabredeten Coup auszugeben, wurde zumeist mit ungläubigem Lächeln begegnet.

Dieser, sowie noch ein anderer Vorfall, der hier vielleicht mit erwähnt werden darf, sollen dartun, wie richtig die Äußezung heinrich Laubes ist: Ein Theaterdirektor, der seine Bühne vom grünen Tisch aus leitet, sei für ihn kein Bühnenleiter; er erinnere ihn an den General, der vom grünen Tisch aus die Schlacht lenken will: der Direktor gehört auf die Szene.

Webers Eurnanthe wurde von mir neu besett und ein= Studiert. Da kam eines Tages hedwig Reicher-Kindermann und beklagte sich bei mir darüber, daß ich ihr nicht die Titelrolle. sondern die Eglantine zugeteilt hatte. Meiner Versicherung, daß sie gerade mit der Eglantine einen Triumph feiern wurde, sette sie immer wieder entgegen, sie könne die große Arie der Eglan= tine nicht singen, da sie ihr zu hoch liege. Meine Zusage, diese Arie sie dann transponiert singen zu lassen, beruhigte sie einiger= maagen. Als wir zur Generalprobe kamen, murde ich während derselben beiseite gebeten: ein hochangesehener Stadtrat, Mit= glied der Theaterdeputation, wünschte mich in einer wichtigen Angelegenheit zu sprechen, und zwar gerade in dem Augenblick, als die Kindermann eben mit der Arie einsetzte. Man wird begreifen, daß ich nur zerstreut die Angelegenheit des von mir fonst gar hochgeschätten Stadtrates, herrn Alphons Durr, anzuhören vermochte: meine ganze Aufmerksamkeit galt dem Dor= trag der Arie. Als die Künstlerin damit geendet hatte, war es mir klar, daß sie so, in der Transposition, abfallen musse. Ich entschuldigte mich beim Stadtrat, sprang rasch aus der Kulisse

211

auf die Szene und sagte: "Liebe Kindermann, jett bitte ich Sie die Arie einen Ton höher, in der Originaltonart zu singen." Die Künstlerin sträubte sich dagegen und sagte, die Lage sei für sie unmöglich, und berief sich darauf, daß auch Kapellmeister Seidl diese Ansicht teile. Erst auf mein dringendes Bitten, mir zu liebe und nur jetzt probeweise, die Arie einmal in der Originaltonart, morgen aber in der Aufführung transponiert zu singen, gab sie nach. Der Sturm, der nach dem Vortrag der Arie sodann von allen Seiten losbrach, im Verein von Soli, Chor und Orschester, war kaum zu schildern. Die Künstlerin, von dem Ersfolge tief ergriffen, suchte mir in überströmender Dankbarkeit die hand zu küssen. Der Dirigent dieser Probe und Vorstellung war Arthur Nikisch.

Unser neuer, glanzvoller Cobengrin in Leipzig mußte mich denn über das Aufgeben des Pariser Planes trösten. Die Seindseligkeiten der Parifer Presse verschärften sich derart, daß unsere schönen hoffnungen ganglich schwinden mußten. Mir blieb nur übrig, die eingegangenen Derträge nach allen Seiten bin geschäft= lich zu erfüllen. Mich personlich hätte freilich die entbrannte Prefibeke nicht abgehalten, das Unternehmen durchzuführen, im Dertrauen auf den besseren Geist des gebildeten Publikums, der sich angesichts des herrlichen Kunstwerks vermutlich über blinde Dorurteile erhoben hätte. Aber die hoftheater in Wien und München hatten begreiflicherweise Bedenken, ihre Scaria, Reichmann, Dogl u. s. w. der Möglichkeit von Gefahren auszuseken und verweigerten, im hinblick auf die kritische Sachlage, den Urlaub. Ohne solche erlesene und erprobte Kunstkräfte in Paris eingu= gieben, konnte nicht mein Ehrgeig sein: daber bestimmte ich, trok des für uns entstandenen bedeutenden Derlustes, mich sowohl wie Sörster von der Durchführung abzusehen.

Die Besprechung der Leipziger Cohengrin=Aufführung in der Pariser Ausstattung hat mich des sachlichen Jusammenhanges wegen veranlaßt, früher anzuführende Dinge einstweilen zu übergehen. Dor diese Aufführung und bald auf die Pariser Ereignisse fällt nämlich die Einstudierung und erste Aufführung

von Tristan und Isolde in Leipzig, die am 2. Januar 1882 stattsand. Der Meister hatte die zuerst gestellte Bedingung seiner persönlichen Anwesenheit bei der Einstudierung und Inszenierung des Werkes fallen lassen, da er seinen Aufenthalt in Italien nicht verkürzen wollte. Die Besetzung war:

Tristan: Georg Lederer

Isolde: hedwig Reicher=Kindermann

Marke: Heinrich Wiegand Kurwenal: Otto Schelper Brangäne: Katharina Klafsky

Ich konnte Wagner, der damals in Palermo weilte, einen enthusiastischen Erfolg telegraphisch melden. Der Depesche ließ ich später das nachstehende Schreiben folgen.

## hochverehrter teurer Meister!

Obwohl ich auf mein Telegramm, in welchem ich Ihnen den großartigen Erfolg von Tristan und Isolde gemeldet habe, ohne Antwort geblieben bin, hoffe ich doch, daß Sie die Nach=richt erhalten haben werden.

Es war glübender Enthusiasmus, glanzvolle freude, welche das herrliche Werk hier bervorgerufen hat: und so hatten wir in unserem kalten Norden auch etwas von italienischer Glut und südlicher Begeisterung zu spuren, die hervorgezaubert zu haben gewiß auch Ihnen, teurer Meister, zu hoher Freude und Genugtuung gereicht. Der treffliche Seidl hat mit dem Orchester Wundertaten vollbracht, und das Ensemble der Darftellung (welches ich ja nicht loben darf) wird von allen berufenen Stimmen und vom gangen Publikum auf das höchste gepriesen. Schelper hat als Kurwenal den gewohnten Erfolg gehabt, Lederer als Triftan alle Erwartungen übertroffen und eine Leistung ge= boten, die ihn nach dem Urteil Oskar Pauls den ersten Tenoristen der deutschen Buhne zugesellt. Frenetischen Jubel und unermeklichen Beifall aber hat vor allen die Reicher=Kinder= mann entfesselt. Ich zweifle nicht, verehrter Meister, daß auch Sie, wenn Sie diese glutvolle, dramatisch leidenschaftliche und gesanglich prachtvolle Leistung erlebt hätten. Ihr Urteil über

die Künstlerin dem unseren gleichgestellt hätten. Wir haben am Sonntag die zweite Aufführung gehabt, und der Triumph des ersten Abends hat sich verstärkt wiederholt. Auch alle übrigen Darsteller — Brangäne: Klafsky, Marke: Wiegand, hirt: Lieban, Melot: Caliga — haben an den reich gespendeten Ehren vollen Teil gehabt.

Dieser erfreulichen Mitteilung kann ich eine andere nicht minder erfreuliche, ja in ihren Solgerungen bedeutungsvollere Nachricht anschließen. Die Aussichten für die Condoner Campagne sind glänzend. Wir haben bis jetzt schon Subskriptionen auf Plätze in derselben höhe, wie sie bei der Berliner Aufscheint mir ein gutes Gelingen des Nibelungenringes in Condon außer Frage. Dieser Erfolg auf der ersten außerordentlichen Etappe hat meinen Mut noch erhöht, und ich kann Ihnen heute die Meldung machen, daß Ihr Plan des "Wandernden Wagnerscheaters" mit raschen Schritten seiner Derwirklichung entsgegengeht.

Ich bin nun sest entschlossen, außer den Darstellern auch ein eigenes Orchester und einen eigenen Chor zu engagieren und habe die sichere Aussicht, daß sich außer Herrn Scaria auch das Ehepaar Dogl dem Unternehmen anschließt. Die Derträge mit letzteren sind zwar noch nicht endgültig ausgetauscht, aber die Dinge stehen heute so, daß ich an der Teilnahme der Künstler nicht mehr zweisle. Ich konnte begreislicherweise nur mit ganz außerordentlichen Geldopfern diese Engagements abschließen. Aber das Dertrauen in die siegende Gewalt des Werkes hat mir den Mut dazu gegeben; mehr noch das Dertrauen auf Ihre kräftige Unterstützung, verehrter Meister. Diese erbitte ich vor Allem in folgender Weise.

Dersagen Sie bis zur Beendigung der Tournee, welche am 1. September d. I. beginnen und am 31. Mai 1885 enden wird, jede Erlaubnis der Aufführung des Nibelungenrings im Inund Auslande, selbstverständlich soweit das Aufführungsrecht nicht schon früher erworben worden ist. Wenn Sie erwägen, wie ich das ungemeine Risiko des Unternehmens nur darauf bauend unternehmen kann, daß ich das Werk überall, wo ich

damit erscheine, zum ersten Mal aufführe, so mussen Sie meine Bitte gerechtfertigt finden. Die Direktion des Königsberger Theaters 3. B. wird, wie ich bestimmt vernehme, demnächst das Aufführungsrecht von Ihnen erbitten. Wenn Sie es gewährten, so mukte ich diese Stadt von meiner Liste streichen und ebenso jede andere, welche das Werk aufzuführen berechtigt wäre. Da= mit hätte das Wagner-Theater einen tödtlichen Stoß erhalten. Also, perehrter Meister, bitte ich Sie dringend, daß Sie sich allen Fragen gegenüber einstweilen ablehnend oder dilatorisch verhalten und sich Ihre weiteren Entschlieftungen bis nach dem 31. Mai 1883 vorbehalten. Nur dann kann ich mit der hoff= nung auf ein glänzendes Gelingen ans Werk gehen. Dann aber ist die hoffnung auch vollkommen begründet und wird weder Sie noch mich täuschen. Sechsunddreißig Inklen will ich im Laufe von neun Monaten geben: die muffen Ihnen, nach meinen Berechnungen, mindestens 150.000 M. an Cantiemen einbringen.

Mein Etat ist riesengroß, aber er wird gedeckt werden, wenn ich Ihrer Unterstützung in der angegebenen Weise sicher bin.

Derehrungsvoll und ergebenst

Angelo Neumann.

Wenige Tage später traf Wagners Antwort ein.

Palermo, 16. Jan. 1882. (Hotel des Palmes)

Dortrefflichfter Freund und Gönner!

Ich fand es freundlich von Ihnen, daß Sie den guten Ausfall der Aufführung des Tristan an Ihrem Theater mir meldeten: allein, was hatte ich Ihnen darauf zu antworten? Hatten Sie eine Frage an mich gestellt? — Die Frage, die ich mir dagegen stellte, blieb verschwiegen, weil ich um die Antwort mir selbst noch verlegen bin. — Sie wissen, daß ich dieses problematische Werk nur, wenn ich selbst dabei behilstlich sein konnte, ferner wollte aufführen lassen; jest ist's auch ohne

dem gegangen, — und das macht mich erstaunen! Nun Glück auf! Gewiß ersehe ich in Seidel verborgene Anlagen, die nur der fördernden Wärme bedürfen, um selbst mich in Verwunderung zu setzen; und so bitte ich Sie auch, um des Ganzen wegen, ihm selbst für die szenischen Anordnungen mehr Besugnis einzuräumen, als dies für gewöhnlich den Kapelsmeistern zukommt, denn hierin liegt das, was er hauptsächlich von mir gelernt hat!

Dem Königsberger Theater=Direktor fand ich — immer unwohl und ruhebedürftig — noch nicht Zeit zu antworten: es versteht sich, daß ich ihm nur ablehnende Auskunft zu erteilen habe. Ich glaubte, nach unseren letzten Abmachungen, Sie vollkommen dessen versichert, daß ich — zum mindesten so lange Sie für ihr schwieriges Unternehmen mit mir abgeschlossen haben — keine weiteren Aufführungsrechte für den R. d. N. erteile. (Frankfurt war gerade noch vor Abschluß unseres Dertrages dazwischen gekommen.) Für so unnötig ich es nun auch halte, Ihnen die gewünschte Unterschrift noch zu erteilen, möge diese doch hierbei zu Ihrer vollen Beruhigung mit folgen.

Auch für Condon seien Sie jeder Hilfsleistung meinerseits versichert. —

Im Betreff von Paris wünschte ich wohl, daß Sie die Sache aang und gar aufgaben, und wahrlich begreife ich kaum, wie ich es über mich brachte, für Daris Ihnen Ihren Willen gu tun. hätten Sie nicht bereits Kosten darauf verwandt, oder wüßte ich, wie Sie das auf Paris Verwendete anderswo sich vergüten könnten, so würde ich Sie ernstlich ersuchen, unseren Contract gänglich zu annulliren, wogegen ich dann der Commission d'auteurs dramatiques, deren Mitalied ich bin, anzeigen würde, daß ich ein für allemal zu einer theatralischen Aufführung eines meiner Werke, in welcher Sprache es sei. meine Einwilligung versage. - Sie sind zu jung, und am Ende boch noch zu unerfahren, um klar zu verstehen, welches Bewandtnis es mit meiner Stellung zu diesem arroganten Cultur= Centrum von Paris hat. Mich - ekelt es einfach vor jeder Berührung damit! - Ich fürchte, ein Gleiches wird Ihnen erft nach widerwärtigen Erfahrungen ankommen.

Nehmen Sie, wertester freund, für heute mit diesem schwachen Lebenszeichen porlieb, und möge Ihnen diese Bitte Alles sagen! Schönste Gruke an Seidel und seine vortreffliche Garde! Ergebenst der Ihrige

Rich. Wagner.

Der nächste Brief zeigt, wie lebhaft und liebevoll sich Wagner in Palermo mit der weiteren Entwicklung meiner Plane zu beschäftigen noch Zeit fand.

## Bester Berr Neumann!

Bier einige Mitteilungen. - Dielleicht ist Ihnen der Königs= berger Brief - den ich nun nicht mehr beantwortete - inter= essant? - Salls G. meinen (Ihre Unternehmung betreffenden Brief) nicht veröffentlicht hat, hielte ich es für nicht unschicklich. wenn Sie die von mir erhaltene Abschrift dieses Briefes (vielleicht mit Auslassung des Namens des Adressaten) bekannt machten: nach meiner Ansicht klärt er am besten über den Sinn und den Charakter Ihrer Unternehmung auf. -

Wenn ich Ihnen auch nicht immer auf Ihre freundlichen Mitteilungen, wie über die letten Leipziger Erfolge sogleich wie im Jubel - antworte, so seien Sie doch überzeugt, daß sie

mir immer vorzügliche Freude bereiten. -

Dem Dr. Görres übermitteln Sie wohl meine Antwort, nachdem Sie sie gelesen und den Brief geschlossen haben? -Sie sehen, ich bin immer bereit, es Ihnen leicht zu machen.

Bergliche Gruße - bitte! - an Dr. förster und Antonio Seidl, auf den immer viel zu halten und dem viel zu überlassen ich Ihnen stets anempfehle!

Mit den besten Grüßen

Jhr

ergebener

Rich. Wagner.

Dalermo, Villa del Principe Gangi, Piazza Porrazzi, 19. Sebr. 82.

In der Anlage empfing ich den Brief an Dr. Martin Görres in Leipzig, den ich dem Adressaten zu übermitteln hatte. Er enthält eine Absage auf eine ergangene Einladung und mag hier im authentischen Wortlaut wiedergegeben sein.

## Geehrter herr!

Herr Neumann weiß woran er mit mir ist und wie sehr ich seine Verdienste um die Aufführung meiner Werke schätze; woran ich mit meiner Daterstadt Leipzig bin, die ihm die Möglichkeit der ferneren Pflege meiner Werke daselbst entzogen hat, weiß ich dagegen nicht. Da meine zeitherigen Beschäftigungen es mir nicht anders gestatteten, hatte ich einen Besuch Leipzigs— etwa zur Erinnerung an die vor jetzt bereits fünfzig Iahren dort stattgefundene erste Aufführung einer meiner Iugendarbeiten— mir vorbehalten; wenn ich jetzt hierauf verzichte, so geschieht dies aus einem wohl nicht unschieklichen Gesühle, da ich bei Ihnen mich einer fremden, mir gleichgiltigen Direktion des Theaters gegenüber besinden würde, und demnach hierbei keine Deranlassung erhalten könnte, den bisherigen, mir so wohl geneigten Leitern der Leipziger Kunstanstalt meine Anerkennung öffentlich zu bezeugen.

Hochachtungsvoll

Richard Wagner.

Palermo, 20. Sebruar 1882.

Die zweite Beilage in demselben Schreiben Wagners war eine Kopie seines Briefes an den Direktor des Königsberger Stadttheaters.

Kopie meiner Antwort an Direktor Goldberg in Königsberg:

## Geehrter herr Direktor!

Es wäre mir nie beigekommen, meine Tetralogie der Nibelungen an unsere Theater abzugeben, wenn es mir unter den obwaltenden Umständen nicht rätlich erschienen hätte, ähnlichen Dersprechungen und Derlicherungen gegenüber, wie Sie folche mir neuerdings geben, den Dersuch zu magen, mein Werk wirklich auf den deutschen Buhnen einzuburgern. Don allen diesen Dersuchen ift - mit einziger Ausnahme der unter besonderem Schutze stehenden Aufführungen des Münchener hoftheaters -, nur der am Leipziger Stadttheater angestellte vollkommen ge= glückt, während ich 3. B. Wien nicht einmal dazu bringen konnte, für die hauptpartie einen genügenden Tenoristen zu engagiren, während ferner hamburg sich rühmen durfte, schlechte Geschäfte dabei gemacht zu haben, Mannheim, Köln und gar Schwerin und Braunschweig aber alsbald in das Verstummen gerieten. Der dauernde Erfolg am Leipziger Stadttheater verdankt fich dagegen der großen Energie, sowie der steten Bereitwilligkeit, meinen Wünschen und Dorschlägen nachzukommen, welche ich bei der bisherigen Direktion des dortigen Stadttheaters antraf. hier= durch, sowie durch den bereits in Berlin gewonnenen guten Erfola der eifrigen Bemühungen des herrn Direktor Neumann, babe ich mich bestimmt gefunden dellen fernere Unternehmungen zur Vorführung meines gangen Enklus an das Publikum der deutschen Städte, denen dieses mein Werk noch nicht vorgeführt worden ift, durch eine, für jest in der Zeit limitirte, Dollmacht qu unterstüten. Indem ich hierdurch dem Publikum solcher Städte den Vorteil zuwende, sofort mit dem gangen Enklus, und awar in möglichst vortrefflicher Weise bekannt gemacht zu werden, glaube ich zugleich den Direktoren solcher Theater einen anderen Dorteil zuzuführen, da ich ihnen - sobald der ganze Enklus schnell folgend dem Publikum vollständig bekannt und somit das Der= ständnis der einzelnen Stücke erleichtert worden ist - gern die= jenigen dieser einzelnen Stücke, welche sie leicht und erfolgreich geben zu können vermeinen, zur ferneren Wiederholung im Repertoir ihrer Theater zu überlassen gewillt bin.

Ich ersuche nun auch Sie, diesen Vorteil wohl zu erswägen, und, anstatt eine Beleidigung darin zu sehen, daß Sie der vorbereiteten Mustervorführung des Nibelungenringes Ihre Bühne für einige Tage abtreten sollen, hierin vielmehr eine wahre Erleichterung zu erblicken, durch welche die Ehre Ihres Institutes umso weniger geschädigt wird, als ich Ihnen, nach

dieser Vorführung, gern die einzelnen Stücke — wenn Sie meinen — zum Wetteifer überlassen werde.

## Hochachtungsvollst

Richard Wagner.

Palermo, 30. Januar 1882.

Dieser Kopie waren noch die Worte hinzugefügt: Lieber Herr Neumann, Sie können, wenn Goldberg dies nicht tut, getrost von meiner Antwort an ihn öffentlichen Gebrauch machen.

R. W.

Die folgenden beiden Briefe, die Wagners Art und Gesinnung ungemein kräftig kennzeichnen, beziehen sich zumeist auf Paris.

#### Wertester Freund!

Unbegreiflich, daß ich immer wieder mit Fragen angegangen werde, welche längst beantwortet und geordnet sein würden, wenn Sie von meinem Ihnen zugestellten Briefe an Ch. Cruchet (Nuitter) den richtigen Gebrauch gemacht hätten. Dieser Freund ist von lange her mein Bevollmächtigter für Paris; er weiß Alles, meine Stellung und meine Rechte, von denen Nichts abgetreten worden ist. Er selbst hat vor längerer Zeit bereits im Auftrag des damaligen Directors der großen Oper, Perrin, wegen Cohengrin verhandeln müssen, und hierbei erfahren, daß ich ein Recht hatte, meine Erlaubnis nicht zu geben; ebenso dereinst mit Pasdeloup, welchem ich das Aufführungsrecht für Rienzi erteilte. — Zuwas nun noch immer diese advokatischen Unklarheiten??

Hierbei mache ich übrigens darauf aufmerksam, daß ich zu dem Entschlusse gekommen bin, nie — solange mir das Eigentumsrecht darauf zusteht — eine meiner Opern in Paris aufführen zu lassen, und die Ihnen gemachte Tession gedenke ich — so lange sie dauert — nur zur Verhinderung anderer Aufsührungsversuche zu benützen. Sie selbst werden ja wohl endlich einsehen, daß Sie Paris fahren zu lassen haben: möchten Sie dies jetzt schon und mir einsach unseren Vertrag zurückstellen.

Ich kenne Paris, und finde es gegen meine Ehre mir den Anschein zu geben als läge mir etwas an Pariser Erfolgen.
— Die Decorationen zu Cohengrin können Sie gewiß andersweitig sehr gut verwerten.

Unbedingt die Übersetzung des Nibelungenringes von Rormann, nicht von Corder! Wichtige Gründe. — \*)

Jhr

(Palermo, 26. Februar 1882.)

R. W.

## Geehrtester Freund!

Monsieur Reitlinger (sic) scheint sonderbar zu sein: sehen Sie sich vor! Weshalb kommt er immer wieder mit seinen lang-weiligen Fragen, da er schon im November auf Ähnliches hin von mir an meinen Freund u. Bevollmächtigten (Truchet) gewiesen war? Das will mir durchaus nicht gefallen.

Schließlich ersehen Sie aus dem beiliegenden Briefe, wie sich Alles verhält, und werden es mit mir unbegreiflich finden, daß Ihr Pariser Anwalt nicht lange schon davon unterrichtet ist.

## Mit besten Grüßen

ergebenst

Piazza Porazzi,

Dilla Gangi,

Palermo, 7. März 82.

R. Wagner.

P. S. Im Uebrigen wiederhole meinen allerernstlichsten Wunsch, daß Sie Paris aufgeben — wie ich.

Am Ende dieses Abschnitts möchte ich noch der Einladung gedacht haben, die der damalige Großherzog von Weimar an mich hatte ergeben lassen: mit unserem Leipziger Ensemble eine

<sup>\*)</sup> Es handelte fich um die Tertbucher fur Condon. — Der Druck zeigt doppeltes, beg. breifaches Unterftreichen an.

Aufführung von Tristan und Isolde am Hoftheater in Weimar zu veranstalten. Die Aufnahme, die dann das Werk und seine Darstellung dort gefunden hat, war eine außerordentliche. Insbesondere wurde wieder unsere Hedwig Reicher-Kindermann enthusiastisch geseiert. Das großherzogliche Orchester war unter Cassen vorzüglich vorbereitet. Nach dem zweiten Aufzug forderte mich der Generalintendant Freiherr von Coën auf, ihm in die Coge des Großherzogs zu solgen. Der hohe herr sprach mir seine Begeisterung und Befriedigung über den großen künstlerischen Genuß aus; und indem er mir seinen Orden überreichte, sagte er: "Hier, lieber Direktor, nehmen Sie dieses Andenken als Erinnerung an den heutigen Abend."

Auch diese Aufführung in Weimar, vor allem aber die andauernden Erfolge vieler weiteren Aufführungen des Tristan in Leipzig gereichten dem Meister zur größten Freude.

## Sünfzehntes Kapitel

# London

Am 1. April 1882 reiste ich von Leipzig mit meinem technischen Stabe nach London ab, um dort für die am 5. Mai beginnenden Dorstellungen des Nibelungenrings die Bayreuther Ausstattung in her Majesty's Theatre einzurichten, sowie den gesamten Jundus, der immerhin an sechs Jahre unbenutzt im Theater-Magazin des Bayreuther Festspielhauses gelagert hatte, neu in Stand zu sehen. Mein Dertrag mit Direktor Mapleson bestimmte, daß dieser zu stellen hatte: Das Theater in völlig betriebsfähigem Zustande samt dem technischen und administrativen Personal, die Beheizung und Beleuchtung während der Proben und Dorstellungen, das Orchester in der von mir bestimmten Besetzung, den Mannenchor für die Götterdämmerung (etwa 28 Mann), die notwendige Komparserie, und endlich die Plakate und Annoncen — ein in Condon sehr wichtiger und kostspieliger Gegenstand.

Als ich, in Condon angekommen, mich nach dem Direktor erkundigte, erfuhr ich, daß Mapleson noch auf einer Opernstournee in Amerika sei. Nachdem ich im Theater einige Bessichtigungen vorgenommen hatte und eben weitere Anordnungen zu treffen begann, wurde mir ein Schreiben von den Eigenstümern des Theaters, einer Condoner angesehenen Bank, übersgeben, das mir die überraschende Mitteilung machte: Mr. Mapleson sei der Bank noch den letzten Pacht schuldig geblieben, er sei gar nicht berechtigt, über das Theater zu verfügen: wollte ich die Vorstellungen im Mai in her Majestn's Theatre statsfinden lassen, so hätte ich mich vorerst mit der Bank über die Bedingungen zu verständigen.

Der Augenblick, als ich dieses Schreiben in händen hielt, wird mir lange unvergestlich bleiben. Ich begab mich sogleich zum Vertreter Mapleson's, um Aufklärung zu erhalten.

Mr. Mapleson, hieß es, halte sich noch in Amerika — oder vielleicht auch in Afrika — unbekannt wo — auf. Ich fragte nun, ob Chor und Orchester zu meiner Versügung seien, erhielt aber die Antwort: Daran sei wohl kaum zu denken. Endlich noch: Das technische und administrative Personal hätte ich selbst zu engagieren.

Man stelle sich meine Lage vor.

Ich war in London mit meinem technischen Stabe angekommen, der Bahreuther Fundus zur Einrichtung mitgebracht, alle Verträge mit den Künstlern waren abgeschlossen, ein Zurück meinerseits mußte, abgesehen vom künstlerischen und moralischen Standpunkt, eine Niederlage schlimmster Art bedeuten.

Kein Theater, kein Orchester, kein Thor, und kein einsheimisches technisches Personal. Und in einem Monat sollten die Vorstellungen beginnen.

Rasch entschlossen unterhandelte ich mit den Eigentümern des Theaters, die mir, ich muß es dankbar anerkennen, in vornehmster Weise entgegengekommen sind, bei aller Wahrung ihrer berechtigten Interessen, und schloß mit ihnen einen Vertrag ab, der mir gegen seste Jahlung das Theater überließ. Dann engagierte ich sosort das gesamte einheimische technische und administrative Personal. Endlich leitete ich die Verhandlungen zur

Plakatierung und Annoncierung ein. Dor allem aber telegraphierte ich nach Leipzig, ließ Anton Seidl, der schon in den nächsten Tagen in Condon zu den Orchesterproben einzutreffen hatte, sofort nach hamburg abreisen, engagierte für dort das Laube'sche Orchester und Seidl mußte nun den ganzen Monat April in hamburg das Werk mit diesem Orchester einstudieren. Ich engagierte ferner den Thor des Kölner Stadttheaters. Und jeht erst konnte ich mich meiner unerhört schwierigen Aufgabe in London selbst hingeben. Als wir Ende April zu den Proben zusammentraten, als wir endlich vollzählig waren, zeigte es sich, daß alle von mir getroffenen Anordnungen glücklich gewesen waren: denn Alles klappte vortrefflich.

Aber noch hatte ich die Rechnung ohne — den Tapezierer gemacht.

Bekanntlich sind in den Condoner Theatern die Treppenhäuser, Joners, Cogen u. s. w. mit herrlichen Teppichen belegt und ausgestattet, die Draperien sind überall auf das geschmackvollste angebracht. Als ich einen Tag vor der Generalprobe ins Theater kam, mußte ich die verblüffende Wahrnehmung machen, daß die Teppiche und Draperien verschwunden waren. Auf meine Erkundigung hieß es, daß diese kostbaren Dinge dem Tapezierer gehörten und von ihm nur gegen eine bestimmte Summe dem Theater zur Verfügung gestellt würden.

Also neue Verhandlungen, neue Verständigungen.

Der Mann ist schließlich nicht unempfindlich gegen Geld: und die Teppiche und Draperien kommen, gesäubert und geklopft, zur Generalprobe wieder ins Haus. Endlich kann ich aufathmen und dem Beginn der Vorstellungen am nächsten Tage entgegensiehen.

Als Seidl am 5. Mai um acht Uhr Abends das Orchester betrat, den Taktstock in die Hand nahm und das Zeichen zur Einleitung des Rheingold gab, da sagte Albert Niemann zu mir:,,herr Direktor, daß Sie alle diese ungeheuerlichen Schwierigkeiten siegreich überwinden konnten, das hätte keiner von uns für möglich gehalten, und nicht für möglich, daß wir nun zum vorausbestimmten Tage glücklich beginnen!"

Mapleson habe ich nur einmal zu sehen bekommen. Während der Proben kam er plöklich eines Tages zu mir ins Theater. begrüßte mich berglich, nicht wie zum erstenmal im Leben sich Begegnende, war von jovialster Laune und sagte: "Na, Ihnen geht es ja famos, wie ich höre, Sie sind ja ein Teufelskerl allen Respekt! Wollen wir nicht frühstücken gehen? Bitte, es wird mich unendlich freuen, wenn Sie meine Einladung nicht ausschlagen!" Ich mußte höflich ablehnen und ihm bedeuten, daß hier im Theater meine Anwesenheit nötig sei, bat ihn aber, mir eine Stunde zu bestimmen, wann wir unsere geschäftlichen Angelegenheiten besprechen könnten. "Ah," meinte er, "morgen - übermorgen - wie es Ihnen beliebt." Mit einem liebens= würdigen "Good bne" drückte er mir herglichst die hand, und ich sah diesen geniglen Bühnenleiter und noch genigleren Schuldenmacher niemals wieder. Bald darauf geriet er in Konkurs und für meine 2600 Pfund, die ich rechtlich von ihm zu fordern batte. erhielt ich etwa acht Jahre später einen Check auf 51 Pfund.

Schon bei meiner Ankunft in Condon hatten große Plakate keinen Zweifel mehr gelassen, daß es mit dem Konkurreng= unternehmen Francke=Pollini seine Richtigkeit habe. Es ist be= kannt, daß in Condon, insbesondere zu jener Zeit, ein thea= tralisches Unternehmen wie das unsere ohne Anteilnahme des hofes, zumal des Prinzen von Wales, jetzigen Königs Eduard, kaum das Interesse des großen Publikums finden konnte. Die Aristokratie und die gange englische Gesellschaft folgte seinen Spuren. Eingedenk der gnädigen Zusage des Kronprinzen (späteren Kaisers) Friedrich war ich seiner Zeit nach Berlin gereist, um mir die versprochene Empfehlung nach Condon qu erbitten. Der Obersthofmarschall, Graf Eulenburg, der mich da= mals empfing, sprach sein Bedauern aus, daß Seine kaiserliche hoheit gegenwärtig in Berlin nicht anwesend, sondern auf der Jagd sei. Der Graf erinnerte sich noch der warmen Anteil= nahme, die der Kronpring und seine Samilie an den Aufführungen im Diktoria-Theater im Jahre vorher genommen hatten und meinte dann: "Reisen Sie ruhig nach Leipzig guruck, ich

225 15

werde Ihre Angelegenheit dem Kronprinzen nach seiner Rückkehr vorlegen und Ihnen nach Leipzig berichten; ich zweifle nicht, daß Ihr Wunsch erfüllt werden wird." Wenige Tage später ging mir in der Tat aus dem Obersthofmarschallamt die Mitteilung nach Leipzig zu, ich würde bei meiner Ankunft in London das Einführungsschreiben Sr. kaiserl. Hoheit zum Prinzen von Wales in meinem Hotel vorsinden.

Als ich jekt zur Audienz erschien, empfing mich der Prinz von Wales mit besonderer Auszeichnung, bot mir eine Jigarre an und liek sich von meinem Dorhaben ausführlichen Bericht erstatten. Er habe ein eigenhändiges Schreiben seines Schwagers. des Kronpringen friedrich erhalten, das ihm die förderung meines Unternehmens dringend ans Herz lege, ich möge ihm doch sagen, was er imstande sei für meine Sache zu tun. Ich erwiderte, daß ich gekommen sei um die Gnade zu bitten, die königlichen hoheiten Pring und Pringessin von Wales möchten dem Richard Wagner-Theater die Auszeichnung zuteil werden lassen, dem ersten Enklus beizuwohnen. "Wieviel Vorstellungen sind das, die Sie wollen, daß ich besuchen soll?" "Der Enklus hat vier Abende," erwiderte ich. Er rief augenblicklich: "Das ist unmöglich, das ist gang unmöglich!" Und indem er mich einlud, mich neben ihn an den Schreibtisch zu setzen, schlug er ein Buch auf und sagte: "Da sehen Sie selbst, das sind die Diners, die ich während der gangen Segson für mich und meine Frau angenommen habe, und hier sind die Diners, die wir aeben." Das Verzeichnis reichte bis Mitte Juli. Und indem er fortfuhr, sagte er: "Ja, wie soll ich es möglich machen, vier Abende frei zu bekommen?" Worauf ich antwortete: "Dann ist das Richard Wagner-Theater in Condon verloren." — "Was Sie mir da sagen, ist ja gang erschreckend," meinte er dann; und nachdem er die Worte aus dem Briefe des deutschen Kronprinzen mir halblaut vorgelesen, "Tue für Neumann und sein Unternehmen was du irgend kannst, du wirst mich dadurch sehr perpflichten," sagte er: "Wie stehe ich vor meinem Schwager da?" Und er fügte bingu: "Um wieviel Uhr beginnen Ihre Dor= stellungen?" - "Um acht Uhr." - "Da sehen Sie, und unsere Diners fangen um halb acht an." - Sodann informierte er

sich noch über die Details des Unternehmens recht genau und entließ mich endlich mit den Worten: "Darüber muß ich meinem Schwager schreiben. Den ersten Abend, ja: aber vier Abende binter einander?! Ich will sehen was sich tun läkt." - Und er hat Wort gehalten. Nicht an vier Abenden, sogar an elf Abenden hat der Dring und der hof unseren Nibelungenvorstel= lungen beigewohnt. Jugleich auch der herzog und die herzogin von Edinburg, Pringessin Beatrice, der Großbergog von Darm= stadt, der Kronpring von Dänemark, die Grokherzogin von Mecklenburg-Strelig und eine große Angahl anderer Persönlichkeiten der höchsten Gesellschaft. Während der Vorstellung des Rheingold ließ der Pring sich auf die Bühne führen, wo namentlich die Schwimmwagen für die Rheintöchter sein Interesse erregten, und wo er sich deren Konstruktion und handhabung demonstrieren ließ. Er hätte es wohl lieber gesehen, wenn die auffallend schöne Erscheinung der Auguste Kraus, der späteren Gattin Seidls. die bereits das Nirenkostum mit einem gewöhnlichen Kleide per= tauscht hatte und danebenstand, sich in den Schwimmapparat be= geben hätte. Ich ließt meinen Dampfinspektor gur Probe sich in den Wagen legen: aber der Pring wandte sich mit einem unwilligen "Pfui Teufel" ab.

So wie für Berlin hatte mir der Meister auch für Condon seine Anwesenheit bei den Proben und Vorstellungen wiederholt zugesagt, wie wir uns dessen noch erinnern. Auch dem Publikum war dies bekannt geworden. Als nun der Termin der Aufsührungen herannahte, lief von Frau Cosima folgendes Schreisben ein:

#### Werter herr Direktor,

Mein Mann trägt es mir auf, Ihnen zu sagen, daß er lange sich bedacht hat bevor er Ihnen notgedrungen die Melbung machen läßt, daß er nach London nicht kommen kann. Er will es zufrieden sein, wenn seine Kräfte der Aufgabe, die seiner in Banreuth harrt, gewachsen sind. Indem er sich bewußt ist, Ihnen, lieber herr Direktor, genügende Beweise seiner Wert-

227

15\*

schätzung Ihrer Leistungen gegeben zu haben, um daß Sie nicht daran zweiseln, daß nur die Notwendigkeit ihn zwingt, Ihnen den ausgesprochenen Wunsch abzuschlagen, trägt er mir die besten Grüße an Sie auf, welchen ich die Versicherung meiner vorzügslichsten Hochachtung beifüge.

C. Wagner.

Denedig, Hôtel d'Europe 17ten April 1882.

Förster schrieb nun auf meine Bitte einen seiner berühmten Überredungsbriefe an Wagner, worin er ihm den vorbereiteten glänzenden Empfang, der seiner in Condon harre, den Doktorshut aus Oxford und dergleichen mehr in verlockenden Farben zu schildern suchte. Wagner antwortete:

Mein geehrter Freund und Gönner!

Das hat man davon, wenn man in einer Welt lebt, worin nur gelogen wird! —

herr Neumann ist gestern von meiner Frau direkt nach Condon benachrichtigt worden, daß, wenn ich auch wollte, (wozu ich mich nie verpflichtet hatte!) nicht nach London kommen könnte, weil es mir mein Gesundheitszustand auf das bestimm= teste verwehrt. Selbst das mildeste Klima hat mir bewährt. daß mein Leiden einzig von der nervosen Aufregung kommt, welcher ich nun bis zum Antritt meines 70ten Lebensiahres beständig ausgesetzt gewesen bin. Sie haben an mir davon benke ich - selbst Erfahrungen gemacht. Ich bin bei übriger Gesundheit aller meiner Organe, bei der mindesten, namentlich auch moralischen Anreizung, Kongestionen nach der Brust verfallen, welche sofort den beängstigenosten Charakter annehmen. und nur durch sofort eingehaltene vollständigste Ruhe gu beschwichtigen sind. Wenn ich unter solchen Beschwerungen die bevorstehenden Aufführungen des Parsifal künstlerisch zu über= wachen nicht aufgebe, so geschieht dies einerseits in der Annahme, daß dort Alles strikte nach meinen längst getroffenen Anordnungen ausgeführt wird, andrerseits ich aber in Banreuth

bei mir zuhause bin, mich stets nach Bedürfniß pflegen und isoliren kann, und von jeden Ansprüchen von außen auf meine Derson bewahrt bin.

Gerade die herrlichkeiten, die Sie mir für Condon als verlockend in Aussicht stellen, sind es, die mich in die bedauerlichste Lage verseken würden, in welcher ich Neumann eher schaden als dienen würde. Unter solchen Umständen habe ich auch bereits für den mir von Orford angetragenen Doctorbut, welcher (Sie irren mit Dater handn!) bereits neuerdings den herren Joachim und Brahms portrefflich steht - danken lassen! Alles was ich jekt (zur Aufrechterhaltung der Prävaleng unseres Nibe-Iungen-Unternehmens) thun kann, ist, daß ich es Neumann über-Iasse, eine Zusage meiner Ankunft in Condon (vorzugeben?) oder aufrecht zu erhalten, die Ausführung als (durch Unwohlsein) verzögert bekannt zu geben, und - wann es endlich nicht mehr anders geht - schlieklich in ähnlichen, für ihn empfehlenden, Ausdrücken mein Ausbleiben zu entschuldigen, welche ihm gestern meine Frau an die hand gegeben hat. Im übrigen bleibe ich immer noch bereit, in irgend einer Weise öffentlich zu bezeugen, daß mir um seiner vorherbeschlossenen Nibelungen= Unternehmung wegen, die von mir zuerst abgeratene - dann nicht mehr zu verhindernde - Konkurreng durch Francke=Richter= Pollini beschwerlich falle! -

Bitte um etwas Glauben an meine Wahrhaftigkeit! Von Herzen grüßend Ihr

ergebener

Richard Wagner.

Venedig, Hotel d'Europe, 19. April 1882.

Der Meister konnte also seine Zusage, nach London zu kommen, nicht erfüllen, zumal aus Rücksicht auf seine Gesund= heit und die mit einem Aufenthalt in London unvermeidlich ver= bundenen Aufregungen, sowie auch im Hinblick auf die im Juli bevorstehenden Aufführungen des Parsifal. Ich wählte unter

den von Wagner gemachten Dorschlägen, sein Nichterscheinen bekanntzugeben und zu motivieren, den einfachsten und geraden, indem ich anzeigte, daß Wagner in Rücksicht auf seine Gesundheit und die Aufführungen des Parsifal verhindert sei nach London zu kommen. Es ist nur natürlich, daß diese Ankündigung auf die im besten Zuge befindliche Subskription einen merkbaren Rückschlag ausgeübt hat.

hier sei eine heitere Episode erwähnt. Ich besuchte eine Aufführung des Rigoletto im Convent-Garden-Theater. Während der Vorstellung trat der gerade in Condon anwesende Stadtrat Nagel aus Leipzig zum Besuch in meine Loge. Ich bat ihn, bei uns Dlatz zu nehmen, und bald machte er mich darauf aufmerksam, wie populär ich bereits in Condon geworden sei, da sämtliche Operngläser auf unsere Loge gerichtet würden. In der nächsten Paufe wurde uns die überraschende Aufklärung. Nicht mir galt die Aufmerksamkeit des hauses, sondern unserem Gaste, um den sich im Soner ein tolles Gedränge entwickelt hatte. Als ich mich nach der Ursache dieses seltsamen Dorgangs er= kundigte, erfuhren wir zu unserer überraschung, daß das Dublikum den Stadtrat Nagel - für den Banreuther Meister angesehen hatte. Und in der Tat, erst darauf hingewiesen, war eine gewisse Ähnlichkeit, auf den ersten Blick wenigstens, nicht zu leugnen. -

Ein tragischer Vorsall bei der ersten Walküre darf hier nicht übergangen werden, da er einen der besten Wagnerinterpreten betrifft und bereits die düsteren Schatten des späteren Endes vorauswarf. Emil Scaria, der an diesem Abende den Wotan sang, hatte die Erzählung im zweiten Akt zu prachtvoller Wirkung gebracht. Als nun Scaria im dritten Akt in der Walkürenszene surchtsam und scheu, wie jemand der verssolgt wird, mit gebeugten Schultern und gesenktem Speer, von der falschen Seite die Szene betrat, da sprang heinrich Vogl—den Siegfried sang Albert Niemann an diesem Abende— mit mir zugleich entsetz auf, indem er ries: "Um himmelswillen, Scaria ist wahnsinnig geworden!"— Man denke sich unser Entsetzen, als Scaria den ganzen dritten Akt, den hauptakt Wotans, markierte, die hohen Noten in der tieseren Oktave,

und die tiefen in der höheren Oktave sang, und zugleich immer scheu in die Kulissen blickte, als sollte von da ihm Gefahr droben. Wenn ich an das ähnliche lette Auftreten Alois Anders an der hofoper in Wien unwillkürlich erinnert wurde, so darf ich wohl sagen, daß der grauenhafte Eindruck jener beiden Abende ein unvergeflicher geblieben ist. Auch Albert Niemann, Anton Seidl und andere bemerkten dann zu mir, Scaria muffe von Sinnen gekommen sein. - Am andern Tag war Dause. Scaria. der sich des ganzen Dorfalls vom Abend vorher gar nicht bewuft zu sein schien, klagte über heftigen Kopfschmerz und erbat sich zwei Klavierproben für den Wanderer in der für den nächsten Tag angesetzten Dorstellung des Siegfried. Was Seidl nach der Probe meldete, lautete keineswegs beruhigend. Dölliges Nicht= wissen des Tertes und der Noten, die Partie schien Scaria gang neu! Armer Scaria! Wir kommen auf den merkwürdigen patho= logischen fall noch zurück. In der Siegfriedvorstellung selbst wurde es bald klar, daß wir auf die fernere Mitwirkung des Künstlers würden verzichten müssen. Denn als ob ihm hagen seinen Dergessenheitstrank dargereicht hätte, entfielen ihm gange Strecken der Rolle, die er zuvor doch spielend beherrscht hatte; sein ganges Wesen trug deutlich den Stempel geistiger Gedrücktheit. Er selbst schien außerhalb der Szene von seinem Zustande keine Ahnung zu haben; es kam zu einem ernsten, erst nach längerer Zeit wieder beigelegten Konflikt zwischen uns, als ich seine Partien an Schelper und Reichmann übertragen mußte. Die ihm aufgedrungene Ruhe scheint dann dem Künstler wirklich aut getan zu haben. Denn als ich vier Monate später zu den Parsifal=Aufführungen nach Banreuth kam, war es vor allem die Leistung Scarias als Gurnemang, die nicht nur den Meister und uns Künstler, sondern die gange Welt mit Bewunderung erfüllte. Freilich mußte für ihn ein besonderer Souffleur, der ihm den Text zuzuflüstern hatte, bestellt werden. Und auch nach Banreuth besserte sich sein Justand derart, daß er mahrend der Tournee des Richard Wagner-Theaters 1882-1883 den Wotan wieder bewundernswürdig zu Gehör brachte: in Rom, Amsterdam, Bruffel und an anderen Orten. Auch bei meinem Direktionsantritt in Prag 1885 erschien er als Gast. Erst 1886.

bei einer Tannhäuservorstellung in der Wiener Hofoper brach die latente Krankheit in furchtbarer Weise hervor, so daß er im zweiten Aufzug Elisabeth fragen mußte: "Welche Oper wird denn gespielt?" Er konnte sich nur mühsam aufrecht halten und mußte abgeführt werden. Das war das Ende dieses herr-lichen Künstlers.

Ungeachtet dieses tragischen Zwischenfalles nahmen unsere Aufführungen einen glänzenden Fortgang. Um die großartige, unerschöpfliche dramatische Gestaltungskraft, die unserer hedwig Reicher=Kindermann eignete, durch einen merkwürdigen Zug noch zu illustrieren, sei ein Zug erwähnt, der seiner Besonderheit wegen hier einen Platz verdient. Bei der Generalprobe des Rheingold konnte die Darstellung des Froh mich gesanglich nur wenig befriedigen. Die Kindermann, die die Fricka sang, schien dies zu bemerken und kam zu mir an den Regietisch heran, indem sie in ihrem ächt bairischen Dialekt sagte: "Gell, Direktor, der Froh g'fallt Ihnen net? Wissen's was, i übernehm die Stell, die kann i singen." Es war die Stelle nach dem Gewitter.

"Wie liebliche Luft wieder uns weht" u. s. w.

Ich erfaßte den glücklichen Gedanken, trat ans Orchester vor, und bat Anton Seidl einen Augenblick zu unterbrechen. Dann fragte ich noch, ob sie sich in der Stelle auch sicher fühle: "Aber!" sagte die geniale Künstlerin vorwurfsvoll, worauf ich dann dem Froh anzeigte, daß diese Stelle von Fricka gesungen würde. Seinen leisen Protest beschwichtigte ich damit, daß dies auf Wagners Anordnung geschehe. Was hedwig Reicher-Kindermann als Künstlerin vermochte, zeigte sich nun bei der Vorstellung. Iene Stelle war geradezu eine Offenbarung für das Publikum und uns alle. Es folgte ein Sturm von Applaus, was keiner von uns bei einer scheinbar so wenig bedeutsamen Stelle für möglich gehalten hätte. Der Prinz von Wales aber sagte am Schlusse der Vorstellung zu mir: "Ihre Fricka ist die größte dramatische Sängerin, die ich je gehört habe."

haben die Aufführungen des Richard Wagner-Theaters in Condon künstlerisch und geschäftlich einen befriedigenden Der- lauf genommen, so darf hier nicht verschwiegen werden, mit

welch einem argen Mißton das Francke-Pollinische Unternehmen geendet hat. Nicht als ob die Dorstellungen unter hans Richters Ceitung künstlerisch minderwertig gewesen wären: es konnten aber am Schlusse Chor= und Orchestergagen nicht bezahlt werden, und die Öffentlichkeit beschäftigte sich damals lange und lebhaft mit diesem traurigen Falle. Pollini reiste sofort ab. So viel ich gehört, ist er seinen Derpslichtungen von Hamburg aus nachzgekommen, und es sollen Chor und Orchester dann später entslohnt worden sein. — Wie recht hatte ich also gehabt, den Meister davor zu warnen, zwei deutsche Opernunternehmungen zugleich zu bevollmächtigen, auch wenn sie beide den Ruhm deutscher Kunst in Condon verkünden sollten.

Richard Wagner hat uns von Banreuth aus am 30. Mai mit folgendem Telegramm begrüßt:

War viel gewagt Nach Wagners Art: Nun sei nicht Dank Noch Gruß gespart.

## Sechzehntes Kapitel

# Der Parsifal

Don Condon zurückgekehrt, traf ich alsbald meine Dorbereitungen zur großen Richard Wagner-Tournee, die im Herbst beginnen sollte. Am 12. Juni wiederholte ich daher dem Meister die Bitte, mir das ausschließliche Aufführungsrecht der Nibelungen und des Tristan zu übertragen, da mir dessen Besitz die Abschlüsse für die Tournee wesentlich erleichtern mußte. Wagner antwortete umgehend:

Liebster Gönner, herr und Freund!

Wenn ich noch Etwas auf dieser Welt bewundere, so sind Sie es! Gott, welche Rastlosigkeit, welcher Glaube, welcher Mut! — Nun, ich werde Sie nie sitzen lassen! — Wegen "Tristan" einzig hatte ich ein Bedenken; doch auch dies wird sich heben, sobald ich das Batz zur Ruhe gebracht haben werde.

Für die "Nibelungen" haben Sie ja von mir schon alle Zusicherungen, die Sie wünschten? Wünschen Sie noch mehr?
— Kann geschehen. —

Es ist gescheidt, daß Sie mit Seidel kommen! Also —

Jhr

staunend ergebener

R. Wagner.

Banreuth, 13. Juni (???) [sic].

Die unwillige Bemerkung über das [Ding mit] Bat bezieht sich auf einen unerquicklichen Streit, in den wir nach der Leipziger Aufführung des Tristan mit Bat & Volt, den geschäftzlichen Vertretern Wagners, geraten waren, weil wir das Aufführungsrecht nicht durch sie, sondern direkt vom Meister zugestanden erhalten hatten. Wagner war durch das Vorgehen seiner Vertreter sehr ungehalten geworden und hatte an Herrn Batzein ziemlich scharfes Schreiben gerichtet, das mir abschriftlich mitgeteilt wurde, so daß ich es hier veröffentlichen kann.

Denedig, 26. April 1882.

## Geehrter herr Bag!

Ich kann unmöglich glauben, daß Sie mein von Ihnen wohl erwogenes hohes Alter zu nichts Besserem zu benutzen Willens sind, als mich durch Erweckung derjenigen Gemütseregungen, welche man Aerger nennt, um den Genuß der Früchte meiner Jahre zu bringen. Jedenfalls scheint es Ihnen mehr daran gelegen zu sein, mich durch auserwählte Fürsorge für mein Gedeihen von dem Werte Ihrer persönlichen Freundschaft zu überzeugen. Daß Sie dabei irrig versahren, hatte ich so oft zu bedauern, daß ich schließlich ein Abkommen suchen mußte, nachdem meine Interessen Ihnen gegenüber durch einen Be-

pollmächtigten vertreten werden sollten. Es tut mir nun leid zu erfahren, daß dieser Dersuch Ihnen wiederum nur Deranlassung zu neuen Beunruhigungen für mich gegeben hat. Um bierüber in gemütlicher Weise in das Reine zu kommen, wünsche ich eine Jusammenkunft mit Ihnen, durch einen Besuch in Ban= reuth, nach Ihrer Bequemlichkeit im Caufe des nächsten Monats zu permitteln. Ich hoffe hierbei zu einem durchaus freund= schaftlichen Abschluß der Beziehungen, welche fortdauernd zwischen uns zu bestehen haben, zu gelangen. Junächst aber spreche ich mir, in Solge mir sehr genau bewuft gebliebener Art unserer Abmachungen, im Betreff "Tristan und Isolde" das Recht zu. Ihnen einstweilen jede Einmischungen in meine Derfügungen über dieses Werk zu verbieten. Würden Sie in dem gegen die Leipziger Direktion angetretenen Verfahren beharren, so würden Sie notwendig nicht gegen diese Direktion, welche durch mich zur Aufführung des Tristan vollkommen autorisirt war, sondern gegen mich, der ich diese Autorisation erteilte, in Pro-3ek zu geraten haben. hierbei würden Sie wahrscheinlich eine sonderbare Rolle zu spielen bekommen, da es sich dann heraus= stellen würde, daß der von Ihnen zu produzirenden Dertrags= note gemäß nicht Sie, sondern ich das Aufführungsrecht zu er= kennen habe; indem Sie eine ähnliche Bewilligung nur dann zu erteilen hätten, wenn Sie meine besondere Erlaubnik dazu eingeholt haben würden. Welches Recht Ihnen somit hierdurch eingeräumt war, wird sehr bald einleuchten und als eine rein illusorische Verbindlichkeitsformel anerkannt werden. hierbei würde dann auch zur Sprache kommen, was Sie, unter allen Umständen, in Besitz Ihres scheinbaren Rechts mir nügen konnten, und in Wahrheit genützt haben. Unschwer wird auch die 3u= mutung zu mürdigen sein, die Sie mir dadurch stellen, daß ich, wenn ich nach langem Jögern und Bedenken, welches mir mein künstlerisches Gewissen eingibt, einem Theater die Erlaubnift zu einer Aufführung von "Tristan" erteile, nun erst ja nicht vergessen soll, Sie davon in Kenntniß zu setzen und mit der Einziehung von Tantiemen zu betrauen, von welchen Sie eine gang unverhältnismäßige Provision für eine Tätigkeit abzieben zu dürfen vermeinen, welche der Postbote mir ebenso gut zu

besorgen persteht. Wie gesagt, ich habe, nachdem ich Ihnen mehreremale meinen Wunsch in diesem Betreff gukommen liek. nicht vermutet, daß Sie gänglichen Umgang hiervon nehmen würden und nur getrost fortführen, mir ergebene und künst= lerisch sehr erfolgreich tätige Direktoren gleichsam hinter meinem Rücken zu chikaniren. Ich muß demnach annehmen, daß es trokdem Ihnen hiermit nicht voller Ernst ist, und es Ihnen vielleicht daran liegt, mit mir wieder in ein respektables per= sönliches Vernehmen zu treten. In Anbetracht Ihrer großen Derdienste um meine so sehr verwahrlosten Autorenrechte für meine älteren Opern, sowie der großen Treue und des fleißes mit welchen Sie hierin seit 10 Johren unverbrüchlich fortge= fahren sind, biete ich Ihnen durch die Anfangs ergangene Einladung nach Banreuth zur Neubegründung eines solchen Dernehmens die hand; sowie ich mir auch vorbehalte, was in meinen Kräften steht, dafür zu tun, daß Ihnen ein äußeres Anerkennungs= zeichen zu Teil werde.

In der Hoffnung freundlicher Bereitwilligkeit auf meine Vorschläge einzugehen, verbleibe ich

hochachtungsvoll

Jhr

Richard Wagner.

Allmählich nahte nun das Ende unserer Leipziger Direktionsperiode heran. Wir konnten unsere Tätigkeit in der Geburtsstadt Richard Wagners nicht würdiger abschließen als durch eine Dorführung sämtlicher Werke des Meisters, vom Rienzi bis zur Götterdämmerung. Ich muß hier die außerordentlichen Ovationen übergehen, die meinem Socius Förster und mir bei dieser Gelegenheit zuteil wurden; aber ich halte den Augenblick in dankbarer Erinnerung, da der Oberbürgermeister Dr. Robert Georgi nach Schluß der Götterdämmerung angesichts des Publikums die Bühne betrat und eine Ansprache an uns hielt, worin er sagte, das Leipziger Stadttheater habe niemals eine Höhe wie heute erreicht. Sodann trat eine Abordnung des Richard Wagner-Dereins vor, mit den Herren Zenker und Fritssch an der Spitze.

Der Obmann würdigte die Verdienste um die Werke des Meisters und überreichte mir eine Adresse, die zu den wertvollsten Erinnerungen an meine Tätigkeit in Leipzig gehört.

Gern gestehe ich, daß mir der Abschied von Leipzig gar schwer geworden ist. Habe ich doch während meiner ganzen Lausbahn kaum ein Publikum gefunden, das mit künstlerischem Derständnis an den Darbietungen des Theaters ein größeres Interesse genommen hätte als damals das Leipziger. Auch den Männern, die mich, den Unbekannten, bei meinem Antritt, wenn auch voreilig und ein wenig zu hart zu bekämpfen suchten, bewahre ich ein dankbares Erinnern. Waren es doch gerade diese Kämpfe, die meine Tatkraft stählten und meine Energie steigerten.

Die Würfel waren gefallen und so folgte ich denn einer Aufforderung Franz Schmenkals nach Prag, um in einer Vorbesprechung mich mit ihm wegen etwaiger Übernahme der deutschen Landesbühne zu beraten. Wohl war ich nicht zum ersten Mal in der böhmischen Hauptstadt. Die Stadt machte auf mich wiederum einen ausgezeichneten Eindruck. Damals trugen freilich Straßen und Firmen zumeist noch deutsche Aufschriften. —

Anfang Juli reisten wir nach Banreuth: August förster und ich hatten mit unseren Samilien auf der nahegelegenen .. Santasie" in Donndorf Sommeraufenthalt genommen. Wir meldeten Wagner unsere Ankunft und machten einen Besuch in Wahnfried, den Frau Cosima bald erwiderte. Doch kam es in der ersten Zeit mit dem Meister selbst zu keiner Begegnung, da er von den Proben zu Parsifal völlig in Anspruch genommen war. Erst bei einer Abendgesellschaft in Wahnfried sollten wir uns wieder ins Auge seben. Wagner kam sogleich auf mich 3u, um mich in ein Nebenzimmer zu ziehen, wo wir uns, un= gestört vom Trubel der gahlreichen Gaste, aussprechen konnten. Eine Gräfin, deren Name mir entfallen ift, und die wie berauscht von der Nähe des großen Mannes sich an ihn herandrängte und uns bis in jenes Seitengimmer verfolgte, ohne zu merken, daß der Meister ungestört sein wolle, hatte es schwer zu bufen: "Seben Sie denn nicht, daß ich mit dem Manne allein sein will," donnerte

Wagner plöklich hervor wie ein ergurnter Gott, ..ich habe mit ibm ju fprechen!" Dann fafte er mich unterm Arm. um mich in die andere Ecke zu führen, während die Bedauerns= werte gitternd und schlotternd von dannen schlich. "Neumann." begann er. ..ich bin mir recht wohl bewukt, daß es doch nicht recht war, das zweite Unternehmen in Condon zu gestatten: es ware schon besser gewesen so, wie Sie es gemeint hatten." Die Art, wie er sich dann wegen der Erteilung der Kongession an Francke=Pollini und wegen seines nicht eingehaltenen Der= sprechens, selbst nach Condon zu kommen, rechtfertigte, hatte etwas ungemein Rührendes. Er sprach so warm und überhäufte mich derart mit liebevollster Aufmerksamkeit, daß jede Spur einer Derstimmung schwinden mußte, auch wenn ich nicht bereits ein= gesehen hätte, daß sein Nichtkommen, so furchtbar es mich damals traf. ichon allein durch die notwendigen und anstrengenden Dorbereitungen und Proben zum Parsifal vollauf begründet mar. Kurg, ich war vollständig entwaffnet, und das hergliche Einvernehmen zwischen uns ward fester denn je.

Am 29. Juli fand die erste Aufführung des Parsifal statt: ein Ereignis, das alle, die es erlebt haben, zu ihren bedeutenosten Erinnerungen gählen. Das Publikum bot natürlich an diesem Abende einen ungemein interessanten Anblick dar. Die Spannung war aufs höchste gesteigert. Förster und ich hatten unsere Plätze in der dritten Reihe des Zuschauerraumes, und der Zufall fügte es, daß hinter uns einer der gefeiertsten Wagner= interpreten, Albert Niemann mit seiner Gattin faß. Den Ein= druck zu schildern, den das Werk auf uns alle gemacht, fühle ich mich außerstande. Eine tiefe Ergriffenheit bemächtigte sich meiner, und ich hatte das Gefühl, einem weihevollen Gottesdienste beigewohnt zu haben. Was die Leistungen betrifft, so war Amalie Materna und hermann Winkelmann, sowie das Orchester unter hermann Cevn ausgezeichnet. Aber allen voran stand die Leistung Emil Scarias als Gurnemanz. Ohne übertreibung durfte man sie als vollendet bezeichnen. Dieser Künstler, der ein Jahr vorher Berlin mit seinem Wotan begeistert hatte. dann aber, in Condon, erst vor vier Monaten, derart enttäuschte und erschreckte, schuf unter des Meisters Leitung als Gurneman

eine Ceistung, die wie eine Offenbarung wirkte und allen, auch Wagner selbst, größte Befriedigung bot.

Nach der Porstellung fuhren wir bei strömendem Regen nach der Santasie gurück. Dort war an langer gemeinsamer Tafel das Abendbrot vorbereitet. Nebst unseren gamilien war auch der spätere Gurnemang und damalige Klingsor, der Münchener Bassift Siehr mit seiner frau und Tochter anwesend; und welch ein Zufall, einer der leidenschaftlichsten publizistischen Gegner des Bapreuther Meisters, der trok aller Wandlungen es bis an sein Lebensende geblieben ist: Eduard hanslik war mein Tischnachbar. Der gefürchtete Wiener Kritiker war unter dem unmittelbar mächtigen Eindruck des Parsifal auffallend schweig= sam und um vieles nachsichtiger geworden. Natürlich drehte sich das Gespräch einzig um das große Erlebnis, dessen glück= liche Zeugen und Zeitgenossen wir soeben gewesen waren. hans= lik stimmte willig in unsern Enthusiasmus mit ein und versuchte keinerlei Einschränkungen zu machen, so daß wir ihn schon völlig bekehrt glaubten.

Während der Gespräche und der Schilderungen, die jeder einzelne von den empfangenen Eindrücken darbot, tat förster den merkwürdigen, durch den Derlauf der Ereignisse nur zu bald bestätigten Ausspruch, der damals wie ein Blikschlag unseren freudig erregten Kreis traf: "Sie werden seben, Wagner stirbt." Die bis dahin sehr lebhaft geführte Unterhaltung stockte mit einem Male, bis ich mich so weit gefaßt hatte, Sörster zu ent= gegnen: "Wie kommen Sie dazu, dies zu sagen?" -- "Ein Mensch." fuhr förster fort, "der das geschaffen hat, was wir heute erlebt haben, kann nicht länger leben, der ist fertig, der muß bald sterben." - Seine mit tiefem Ernst, fast mit Tränen in den Augen gesprochenen Worte riefen eine derartige Bestürzung bei uns allen hervor, daß es einer geraumen Zeit bedurfte, bis den Tischgenossen die früher so gehobene Stimmung einigermaßen wiederkehrte. Die volle Unbefangenheit und Freudigkeit in unserer Unterhaltung wollte sich aber nicht mehr einstellen.

Ich habe damals sieben Aufführungen des Parsifal gehört. Bei der ersten Aufführung, als Wagner nach Schließung des Vorhanges unter brausendem Jubel inmitten seiner Künstler auf

der Bühne erschienen war, hatte er das Publikum, das auch bei offener Szene mit Ausbrüchen seiner Begeisterung nicht gespart hatte, gebeten, die Beifallskundgebungen zu unterlassen. Da ging denn die zweite Aufführung unter ehrfurchtsvoller tieser Stille der hörerschaft vonstatten. Das hat den Meister am dritten Abend zu einer neuerlichen Ansprache veranlaßt. Er müsse ein Misverständnis aufklären. Nur gegen den Beifall während der Akte habe er seine Worte gerichtet, den Dank an die Künstler nach dem letzten Schließen des Vorhanges wolle er diesen nicht entzogen wissen. Bei den folgenden Aufführungen gab dann das Publikum nach den Aktschlüssen wieder seiner Begeisterung Ausdruck.

Ich weiß nicht, ob es bekannt ist, daß Friz Brandt bei der dritten Aufführung den Fortgang der ins Stocken geratenen Wandeldekoration dadurch gerettet hat, daß er mit eigener Lebensgefahr behend an der Wandeldekoration hinauf kletterte und oben, an einem Balken hängend, mit kühnem Messerschnitt das hindernis beseitigte. Es bedurfte geraumer Zeit, ehe man ihm mit Leitern beikommen und den in großer Gefahr Schwebenden von der schwindelnden höhe herabholen konnte.

Schon während der Proben verlauteten Gerüchte über Mifihelligkeiten zwischen Wagner und Marianne Brandt. Da kam eines Tages die Künstlerin weinend zu mir und beklagte sich auf das bitterste über die Heftigkeit des Meisters, die sie oft zu fühlen bekomme. Ich versuchte natürlich sie zu beruhigen; aber sie versicherte mir, sie habe Wagner am nämlichen Tage schon bei der Probe gesagt: "Ich weiß, daß Sie es gern sähen, wenn ich jest überhaupt zurückträte; das kann ich aber nicht tun, das bin ich meinem künstlerischen Rufe schuldig." Konnte ich anders, als ihr darin beipflichten, obwohl ich daran denken mußte, daß ich selbst es war, der ein Jahr vorher dem Meister, auf seine Frage wegen der Wahl der Brandt für die Kunden. ausdrücklich abgeraten hatte, und zwar im hinblick auf den zweiten Akt. Die Aufführungen mit Marianne Brandt, die ich als Künstlerin wie Jedermann geradezu verehrte, haben meine Bedenken in dem angedeuteten Dunkte nicht zerstreuen können.

eine so vortreffliche Leistung die Künstlerin auch im ersten und dritten Aufzuge geboten hat.

hier möchte ich noch eines Diners in Wahnfried gedenken. Es berührte alle Anwesenden ungemein sympathisch, in welch anerkennender und charmanter Weise Franz Liszt, Frau Wagner, vor allen aber Richard Wagner selbst geistreiche Appercus hans von Bülows in Erinnerung brachten. Und wer diesen seltenen Mann gekannt, muß, wie ich es gern hier tue, aussprechen, daß hans von Bülow nicht nur ein großer Künstler sondern auch ein herrlicher Mensch gewesen ist. Dielleicht komme ich später noch auf ihn zurück, um einen Zug vornehmster Gessinnung zu berichten.

Bei Tische kam auch die Rede auf Scarias Leistung als Gurnemang. Ich muß meiner Bewunderung fehr beredten Ausdruck gegeben haben, da der Meister plöklich von seinem Dlake aufsprang, auf mich zueilte, mich umarmte und ein um das andere Mal rief: "Nein, Neumann, was haben Sie mir jest für eine Freude gemacht, daß Sie Scarias Leistung so begeistert anerkennen: ich hatte große Angst, Sie wurden wegen der Spannung zwischen Ihnen und Scaria seine Leistung absprechend beurteilen: Sie sind wirklich ein famoser Mensch. Sie haben heute Scaria beschämt: denn er konnte sich zu solcher Objektivität nicht aufschwingen!" - "Aber Meister," sagte ich, "das versteht sich doch, Scarias Gurnemang ist ja einfach unübertrefflich." - Wagner drückte mir warm die hand und wandte sich an List: "Was sagst du, hab' ich nicht recht gehabt, daß ich immer an ihm festgehalten habe?" - Er freute sich wie ein kleines Kind. Und ich hatte das Gefühl, daß ich seit diesem Tage dem Meister noch vertrauter geworden war.

Nach Tisch entwickelte sich im Salon eine lebhafte Unterhaltung. Da ich schon bei Tisch jeden Alkohol abgelehnt hatte, fiel es auf, daß ich nun auch Kaffee und Zigarre verschmähte. Dies veranlaßte Frau Wagner mir zu sagen: "Ich bewundere Ihre Konsequenz." Doch der Meister meinte mit guter Caune: "Da ist gar nichts zu bewundern. Neumann lebt offenbar sehr gern; da er sich einbildet, daß ihm Wein, Kaffee und Zigarre schaden, so entsagt er dem. Das beweist nur, daß er gern lebt!"

241 16

Cächelnd mußte ich ihm das Zutreffende seiner Bemerkung einräumen.

Als sich später Gelegenheit bot, mit dem Meister allein zu sein, lenkte sich das Gespräch auf ernstere Gegenstände. Geschäftliche Fragen, der Prozeß mit Volz & Baz wegen der Tristanaufführung, die bevorstehende Tournee des "Wandernden Richard Wagner-Theaters" und andere weitausgreisende Pläne wurden erörtert. Der Vertrag, der mir das ausschließliche Aufschrungsrecht des Ringes übertrug, erfuhr Wagners endgültige Billigung. Ich sollte ihm denselben schon in den nächsten Tagen zur Unterschrift bringen. Ich enthüllte dem Meister auch rückshaltlos den geheimsten Wunsch meines Herzens, daß er mir noch das letzte Kleinod seines hortes, den Parsifal anvertraue. Zu meiner eigenen Überraschung verhielt er sich nicht etwa abslehnend, ja er gestattete mir auf meine Bitte, bei unserer nächsten Begegnung mit dem Vertragsinstrument des Rings auch eines für den Parsifal vorzulegen.

Auf diese bedeutsame Unterredung bezieht sich die nächste briefliche Mitteilung.

## Lieber Freund!

Suchen Sie doch noch bis Montag hier zu bleiben, wo ich jedenfalls Nachmittags 5 Uhr Sie in gehöriger Fassung empfangen werden kann. Heute mußte ich mich selbst für meine Familie absperren um nicht zum Sprechen verleitet zu werden und durch Schweigen meine armen Nerven etwas auszuruhen. Morgen ist wieder Aufführung — somit bleibt nur der Montag für die auch von mir sehr gewünschte Besprechung, und zwar eben nur der Nachmittag, aus Rücksicht für mein Wohlsein. —

Beiläufig bemerke ich nur noch, daß C. W. Bat allein für mich nicht zählt, und ich nur noch mit Carl Voltz und Comp. zu verkehren habe.

Mit den herglichsten Grußen

Jhr

ergebenster

Richard Wagner.

Banreuth, 5. August 1882.

Am angegebenen Tage iprach ich mit den Dertragsformularen für den Ring und den Parsifal bei Wagner por. Der Meister ichien der Erfüllung meiner sehnlichen Wünsche überaus geneigt 34 fein. Die lästigen geschäftlichen Arbeiten, die mit dem Banreuther Unternehmen zusammenhingen, und von denen ihn der auch noch so rührige Derwaltungsrat mit bestem Willen nicht entlasten konnte, mögen mit dazu beigetragen haben. Wagner in der Frage des Parsifal mir immer näher kommen zu lassen. "Neumann, belfen Sie mir von Banreuth!" rief er mir aus dieser Stimmung in leidenschaftlicher Aufwallung zu. Als es dann gur Unterschrift der mit ihm verabredeten Derträge kam. unterschrieb er sogleich den Nibelungen-Kontrakt. Nun war der Parsifal=Vertrag an der Reibe, der laut der zwischen uns ge= troffenen Vereinbarung die Bestimmung enthielt, daß der Darsifal, falls der Meister sich dazu entschließen sollte, das Werk von Banreuth loszulösen, mit dem ausschlieklichen Aufführungs= recht für alle Länder mir vorbehalten bleibe. Wagner war eben daran, den Vertrag zu unterzeichnen, als er plöklich inne= hielt. Mit der geder in der hand saf er eine Weile nachdenklich por dem Schreibtisch: dann wandte er sich langsam zu mir: "Neumann", sagte er mit weicher Stimme, "ich habe es Ihnen versprochen, und wenn Sie darauf bestehen, unterschreibe ich Ihnen den Dertrag. Sie wurden mir aber einen groken Ge= fallen tun, wenn Sie heute nicht darauf beständen. Sie haben mein Wort, der Parsifal gehört keinem Andern als Ihnen." Ich erwiderte: "Meister wenn Sie mir sagen, daß ich Ihnen einen aroken Gefallen damit tue, ist es ja selbstverständlich, daß ich mich mit Ihrem Wort begnüge." Da rief Wagner mit Nach= druck: "Neumann, ich danke Ihnen!" Und mit einem kräftigen händedruck und Kuk schlok einer der bedeutungsvollsten Augenblicke meines Lebens. Im Caubengange der Villa erwartete mich mein Sohn, dem ich den Verlauf dieser denkwürdigen Stunde erzählte, indem ich hinzufügte: "Karl, heute habe ich durch Verzicht auf den Parsifal Millionen preisgegeben." -"Dater," sagte der damals Siebzehnjährige, "daß Richard Wagner dir diesen Dank sagen konnte, gilt mir mehr als Millionen."

243

16\*

Der Vertrag über die Nibelungen lautete:

herrn Direktor Angelo Neumann bestätige ich hiermit, daß er das alleinige Aufführungsrecht meiner Trilogie (sic): "Der Ring des Nibelungen" für gang Deutschland (mit Ausnahme der hoftheater, welche das Werk bis zum heutigen Tage aufgeführt und der Direktoren, welche das Aufführungsrecht bis zum heutigen Tage erworben haben), sowie für gang England, Frankreich, Dänemark, Rufland, Italien, Gesterreich, Ungarn, Belgien, Holland, Nord-Amerika, kurg für alle kontinentalen und überseeischen Sänder mit der Ermächtigung besitt, dieses Aufführungsrecht unter der Bedingung an andere Theaterleiter über= tragen zu dürfen, daß mir von den einzelnen Dorstellungen min= destens der Cantième Anteil zukomme, welchen herr Direktor Angelo Neumann selbst Kraft des zwischen uns abgeschlossenen Vertrages an mich zu gablen hat. Das ist gehn Prozent der Tages=Kassen=Einnahmen und fünf Prozent der etwaigen Abonne= mentsquote. für diese Jahlung leistet herr Direktor Angelo Neumann persönlich Bürgschaft. Die im Dorstehenden erteilte Übertragung des alleinigen Aufführungsrechts an herrn Direktor Neumann hat Giltigkeit bis zum 31. Dezember 1889.

Richard Wagner.

Banreuth, 7. August 1882.

Außerdem übergab mir Wagner noch den folgenden Brief, der dazu bestimmt war, die zwischen mir und seinen Vertretern Voltz u. Batz wegen des Tristan immer noch schwebende Streitssache zu erledigen.

### Lieber Herr Direktor Neumann!

Auf das besondere Anliegen der Herren Voltz und Bathabe ich diesen auch das sogenannte "Vertriebsrecht" meines musikalischen Dramas "Tristan und Isolde" überlassen, jedoch mit der ausdrücklichen Bedingung, daß sie das Aufführungsrecht an ein Theater nur dann erteilen dürften, wenn hierzu von ihnen meine Zustimmung eingeholt worden sei. In Folge des hierdurch mir zustehenden Rechtes gebe ich zu den Aufführungen,

welche Sie in verschiedenen Städten beabsichtigen, hiermit meine Zustimmung, und verweise Sie zum näheren Abschluß des sich ergebenden Rechtsverhältnisses an die oben genannten Herren, wobei ich die materiellen Bedingungen sesthalte, welche für die Aufführung des "Nibelungen=Cyclus" zwischen uns vertragen worden sind. Da es von Ihnen vorausgesehen ist, daß Sie von den Theatern, an welchen Sie "Tristan und Isolde" als Gast auszusühren gedenken, um die Zusicherung auch selbständig dieses Werk aufführen zu können, angegangen werden dürften, erteile ich Ihnen für diese Fälle im Voraus meine Zustimmung auch sür diese Weiter=Erteilung des Aufführungsrechtes, und zwar unter den gleichen von ihnen gegen mich einzuhaltenden Bedingungen, dem zu Folge Sie dann nur noch mit meinen ursprünglich Beauftragten, den Herren Volz und Batz, sich in das erforderliche geschäftliche Vernehmen zu setzen hätten.

Mit größter hochachtung

Jhr

ergebenster

Richard Wagner.

Banreuth, 7. August 1882.

Nachdem wir sodann noch manche Einzelheiten über Einzeichtung und Ausgestaltung des Richard Wagnertheaters und so manche Pläne für die Zukunft besprochen hatten, nahm ich unter des Meisters wärmsten Glück= und Segenswünschen zur bevorzitehenden Tournee Abschied.

Ein Telegramm aus Breslau, wo die Richard Wagnerstournee zwei Wochen später ihren Ausgangspunkt zu nehmen hatte, war der Anlaß, daß wir uns nach diesem Abschied noch einmal sahen. Mein geschäftlicher Dertreter meldete mir am zehnten August, nachdem um neun Uhr morgens der Dorverskauf für den am 2. September beginnenden Nibelungenschklus eröffnet worden, daß in den ersten dreieinhalb Stunden für diese vier Abende 41000 Mark eingegangen seien. Diese Nachstied, von der ich annehmen durfte, daß sie den Meister erstreuen würde, veranlaßte mich, meine für den Abend bestimmte

Abreise auf den nächsten Tag zu verschieben. Wagner war daber überrascht, als ich am Abend bei dem großen Empfange, für welchen ich mich bereits entschuldigt hatte, erschien. - "Meister." sagte ich zu ihm, ..ich habe Ihnen eine angenehme Nachricht zu bringen." - Er trat mit mir in den rechts pom Salon an= stoßenden Raum. Ich überreichte ihm das Telegramm und sagte: "hier ist das erste Zeichen für das Gelingen unseres großen Plans, der erste Rapport vom Wandernden Richard Wagner-Theater." - Den Arm um meine Schulter legend sagte der Meister mit freundlichem Lächeln: "Neumann, das ist ein autes Zeichen: Sie haben recht getan, mir die Nachricht heute noch zu melden. Eine große und gewaltige, aber auch eine ichone Auf= gabe haben Sie übernommen. Es gehört nicht allein unbeugsame Kraft und Energie gur Durchführung, sondern auch Gottvertrauen. Nun denn: Sie haben das, und es möge der himmel Ihnen und allen, die sich Ihnen anschließen, seinen Schuk perleiben."



V

Das Richard Wagner=Theater







## Siebzehntes Kapitel

# Norddeutschland — Holland und Belgien Süddeutschland

Don Banreuth fuhr ich über Wien nach Breslau. Dort sollte meine Richard Wagner-Tournee mit dem Ring des Nibe-lungen den Anfang nehmen. Der administrative und der tech-nische Stab war schon am 15. August in Breslau eingetroffen, um mit den Dorarbeiten zu beginnen. Dom 24. August an begannen sodann im Stadttheater die vollständigen Proben mit dem bereits von den Condoner Aufführungen her vollkommen vertrauten Orchester unter Anton Seidl, und vom August an die weiteren Proben mit dem gesammten Apparate, Solisten und Thor, von welchen alle bis auf einen ihre betreffenden Partien schon oft dargestellt hatten.

Bei der Jusammenstellung des Künstlerpersonals für das Richard Wagner-Theater war mein besonderes Augenmerk darauf gerichtet, das Künstlerpaar Heinrich und Therese Dogl für die Tournee zu gewinnen. Da ich des Künstlers Forderung, ihnen beiden ein gemeinsames Einkommen von 30000 Mark monat-lich zu gewähren, kurz entschlossen angenommen, hatte Dogl der kgl. Intendanz gegenüber bei Seiner Erzellenz Freiherrn von Perfall geltend gemacht, daß es sich ja nun für ihn und seine Gattin um die Erwerbung eines Vermögens handle. Gleichwohl war die Erteilung des Urlaubs, der vom ersten September 1882 bis letzten März 1883 währen sollte, schwer zu gewinnen.

Freiherr von Perfall war zwar gern bereit, dem Künstlerpaar und mir in Anbetracht des außerordentlichen Falles entgegenzukommen: in der Kabinettskanzlei Seiner Majestät König Ludwigs II. wurden jedoch mancherlei Schwierigkeiten erhoben. Dogl sah sich daher veranlaßt, mich zu bitten nach München zu kommen, damit ich dem Kabinettsdirektor Seiner Majestät die Angelegenheit vortragen könne. Dies geschah. Bald darauf hatten wir die Freude zu erfahren, daß Seine Majestät dem Künstlerpaare ausnahmsweise den Urlaub genehmigte; unter der Bedingung, daß auf den Theaterzetteln der Vermerk anzusühren sei: heinrich und Therese Vogl von Seiner Majestät König Ludwig II. von Bayern für das Richard Wagner-Theater be-urlaubt.

Die für die Aufführungen des Nibelungenringes in Breslau bestimmten Tage waren: am 2. September das Rheingold, am 3. die Walküre, (am 4. ein Tag Pause), am 5. Siegfried und am 6. die Götterdämmerung. Der Ansturm auf die Kasse war derart, daß das Ersuchen an mich gerichtet wurde, einen zweiten Cyklus zu veranstalten. Ich lehnte dies ab, erklärte mich aber bereit, am 1. September ein großes Richard Wagner-Konzert zu veranstalten. Das Konzert hatte einen glänzenden Erfolg; die Einnahme betrug etwa 12000 Mark. Unter Anton Seidls Leitung brachten wir zuerst im Saale die Gesangsnummern zu Gehör, der instrumentale Teil wurde sodann im Freien, in den sogenannten Liebigschen Gärten, ausgeführt, wobei unzählbare Schaaren dicht gedrängt und aufmerksam den Klängen lauschten.

Am Abend der Walküre, an welchem viele hunderte Menschen an der Kasse umkehren mußten, wurde die Frage aufgeworsen, ob ich nicht am solgenden Tage, dem Tag der Pause, die Walküre wiederholen wolle. Ich mußte dies in Rücksicht auf heinzich Dogl als unausführbar bezeichnen, da der Künstler außer seinem Teil im Konzert im Rheingold den Loge und den Siegmund in der Walküre gesungen und bei den nun solgenden Ausstührungen den Siegstied darzustellen hatte. Georg Unger, der mit Dogl zu alternieren bestimmt war, hatte den Siegmund noch nicht gesungen; und ihn als Siegsried eintreten zu lassen obzwar er diese Rolle allerdings in Banreuth geschaffen und

worin er recht gut gewesen war — hinderte mich nur der Umstand, daß Dogl dem Publikum angezeigt war, und ich daher nicht gleich mit einer Änderung beginnen mochte. Dogl meinte nun, daß ich auf ihn keinerlei Rücksicht zu nehmen brauchte, falls die morgige Aufführung der Walküre als außerhalb seiner festgesetzen Spielhonorare betrachtet sein, ihm also ein überzähliges Spielhonorar einbringen sollte. Ich war damit zufrieden und die Aufführung wurde für den nächsten Tag angezeigt. Sie ergab eine Einnahme von 12000 Mark. Dieser Zwischenfall verdient darum Erwähnung, weil er die bewundernswürdige Ausdauer Heinrich Vogls bekundet und zeigt, was ein Künstler, der seine Cebensweise entsprechend einzurichten versteht, zu leisten vermag. Heinrich Vogl hat somit gleich zu Beginn der Tournee einen Rekord errungen, den kaum ein anderer Sänger erreicht haben wird.

Am 7. September reisten wir morgens von Breslau nach Königsberg mit einem Sonderzuge, machten Station in Posen, um abends ein großes Richard Wagner-Konzert abzuhalten, kamen am 8. September früh in Königsberg an, wo Vogl am 9. dann wieder den Loge und am 10. den Siegmund frisch und meisterhaft darstellte.

Da kein Tag ungenutt verstreichen durfte, wurden unsere Sahrten zumeist mit Sonderzügen zurückgelegt. Das bis dabin größte wandernde Theater-Unternehmen waren die Meininger gewesen, die aber kaum den dritten Teil an Menschen, an De= korationen und Requisiten mitzuführen hatten; entfiel doch schon der ganze große Körper des Orchesters samt Instrumenten. Unser Sonderzug hatte 134 Leute, 5 Waggons fracht an Dekora= tionen, Requisiten, Kostümen, Orchesterinstrumenten für 60 Mann u. s. w. zu befördern. Er kostete von Breslau nach Königs= berg 6600 Mark; und von Posen ab noch 300 Mark mehr. da dort ein Packwagen zum Schutze angehängt werden mußte, und ich trot meines Einspruchs die Kosten auch dafür zu tragen hatte. Meine Eingabe an das Eisenbahn-Ministerium um Ermäßigung des Preises wurde dahin beantwortet, daß eine solche Ermäßigung nur Menagerien und Birkusbesitzern zugestanden werden könne. Ich hätte also Elefanten, Löwen und Artisten mit aufnehmen müssen, um jene Vergünstigung zu erhalten. So blieb es denn für sämtliche Sonderzüge des Richard Wagner-Theaters in Deutschland bei diesem Bescheide, der mich bis heute darüber im Unklaren gelassen, ob das Eisenbahnministerium das Richard Wagner-Theater unter oder über den Zirkus gestellt hat. In Italien wurde diese Frage, wie wir später sehen werden, in anderer Weise beantwortet.

Micht anders als in Breslau spielte sich auch in Königs= berg der Cyklus vor ausverkauftem hause und mit verständnis= poller Begeisterung des Publikums ab. Ein großes Konzert, wie alle unsere Konzerte mit ausschließlichem Richard Wagner=Pro= gramm, und eine besondere Aufführung der Walkure wurde zugegeben. - hier soll einer Episode Erwähnung geschehen. die dartun mag, welcher Energie es bedurfte, um bei den Künstlern, so außerordentlich auch das ihnen zugestandene Ge= halt bemessen war, von allen Anfang an keinerlei Gedanken aufkommen zu lassen, als ob das Unternehmen etwa von einer einzelnen Person abhinge. Es war heinrich Dogl, der mich ge= zwungen hat, die geuerprobe zu bestehen. Wie bereits erwähnt, bezog das Chepaar Dogl ein monatlich garantiertes Einkommen von 30000 Mark: und zwar: heinrich Dogl an 15 Abenden ie 1200 Mark und Therese Dogl dieselbe Summe an je 10 Abenden. Als ich nun in Breslau das erste Konzert in Aussicht genommen, traf ich mit dem Chepaar Doal das übereinkommen, falls es über die im Vertrag bestimmte Anzahl von Dorstellungen kommen sollte, für die Mitwirkung in einem Kongerte je 600, gusammen also 1200 Mark anguseten: dies war klar so zu versteben, daß lekterer Betrag zu der ihnen monat= lich garantierten Summe von 30000 Mark noch hinzukam. Natürlich blieben Konzertabende, die in die garantierten Auftrittsabende zu rechnen waren, mit je 1200, zusammen 2400 Mark honoriert. Die beiden Dogl, denen es wie mir wertvoll erschien, auch in den Konzerten mitzuwirken, nahmen in Breslau gern das honorar von je 600 Mark für jenes Konzert in Empfang, machten dagegen schon in Königsberg den Dersuch, dieses übereinkommen anzugreifen. heinrich Dogl stellte da auf einmal das Verlangen, er musse auch für die übergähligen Konzert=

abende das gewöhnliche honorar erhalten. Da ich hierauf nicht einging und an der für beide Teile bindend geltenden Abmachung festhielt, glaubte der sonst pflichttreue Künstler mich dadurch in Derlegenheit zu bringen, daß er erklärte, er murde, wenn Georg Unger etwa am nächsten Tage den Siegfried absagen sollte -Unger war als Absager bekannt - in keinem Salle für ihn eintreten, obzwar er doch laut Dertrag hiezu verpflichtet mar. Dollkommen rubig machte ich dem Künstler begreiflich, daß mich diese Drohung durchaus nicht erschrecke; und obzwar ich keinen dritten Pfeil abzuschießen hatte, erwiderte ich, die Dorstellung würde auch bei einer Absage Ungers stattfinden. Dogl stutte und meinte, er hätte noch stets Wort gehalten: ich könnte dies von den achthundert Bauern auf seinem Gute bestätigt hören. Darauf sagte ich ihm: "Lieber Dogl, Ihren achthundert Bauern mögen Sie stets Wort gehalten haben, jett aber sind Sie im Beariffe, es dem Direktor des Richard Wagner=Theaters zu brechen." Dogl, der sein offenbares Unrecht ja fühlen mußte, verließ mein Bureau, indem er wiederholt und erregt versicherte, möge da was immer geschehen, auf seine Mitwirkung morgen im Siegfried könne ich in keinem Salle gablen. Ich kannte nun des Künstlers vorzügliche Anlage zum Rechnen, und so ließ mich denn auch die wiederholte Versicherung ziemlich kühl, da ja die Ausführung der Drohung für den Künstler den Verlust eines seiner garantierten honorare im Betrage von 1200 Mark bedeuten mußte. Als ich zwei Stunden später in das am Abend stattfindende Konzert kam, wurde mir ein Brief überreicht. Er war von Dogl, in den liebenswürdigsten Ausdrücken gehalten, mit der feierlichen Dersicherung am Schlusse, daß ich unter allen Umständen morgen, falls Unger absagen sollte, auf ihn rechnen könne. Während ich noch diese Zeilen durchsah, trat Unger gu mir, um mir zu sagen, er wurde morgen leider durchaus nicht imstande sein, den Siegfried zu singen; und da ihm Dogl eben jest noch bundig erklärt habe, unter keinen Umständen für ihn einzuspringen, so wolle er mich beute schon porbereiten. daß Siegfried morgen nicht aufgeführt werden könne. Er permochte es daher nicht zu begreifen, als ich ihm ruhig lächelnd antwortete: "Nun, lieber Unger, beängstigen Sie sich einstweilen

nicht; sollten Sie morgen wirklich nicht singen können, der Siegfried wird gegeben werden." Das Phantom wirkte auch Unger gegenüber. Ob er schlaftos über den Fall nachgedacht, weiß ich nicht. Am folgenden Abend aber hat er den Siegfried geglungen: während Vogl vergeblich darauf gewartet hatte, einspringen zu können.

über den Erfolg, den das Werk überall wo wir erschienen, gefunden, eingehende Berichte zu geben, würde dem Zweck dieser Blätter nicht entsprechen, da all dies schon allgemein bekannt worden. Doch soll gelegentlich, in einzelnen Fällen von dem so großartig bezeugten Enthusiasmus die Rede sein, wenn eben

besondere Vorkommnisse da Neues hinzufügen.

Es mag hier gleich erwähnt sein, daß es unrichtig wäre, anzunehmen, der Direktor des Richard Wagner-Theaters habe infolge der überall erzielten gang außergewöhnlich hohen Einnahmen für sich goldene Schätze gewinnen können. Der bis dahin unerhörte und von allen Sachleuten nicht für möglich erachtete Erfolg ergab sich schon daraus, daß es der Direktion gelang, den überaus komplizierten und kostspieligen Apparat zu erhalten, ja sogar über die ursprünglich bestimmte Zeit hinaus weiter noch wirken zu lassen und jeden Augenblick ihren Der= pflichtungen vollständig nachgekommen zu sein. hatten doch die Berufsgenossen und guten Freunde, so 3. B. Pollini in hamburg, a priori die Möglichkeit eines Gelingens kopfschüttelnd geleugnet und schon ausgerechnet, daß ein solches, in der damaligen Ge= schichte des Theaters allerdings ohne Vorbild dastehende Unter= nehmen von derart riesenhaften Dimensionen auch nicht vier Wochen werde bestehen können.

Am 11. September traf folgendes Telegramm des Meisters ein:

Direktor Neumann, hotel de Prusse, Königsberg.

Heil Angelo! Gruß allen für meinen Ruhm Verschworenen! Wir reisen Donnerstag Abend Venedig Canal grande Palazzo Vendramin. Großer Brief an Sie in Vorbereitung.

Wagner.

Inamischen schritten wir rüstig von Erfolg zu Erfolg weiter. pon Köniasberg zunächst nach Danzig. In Danzig bot uns das Theatergebäude nicht unerhebliche Schwierigkeiten dar. Mein Bühneninspektor kam und meldete mir, die Maake und die technischen Einrichtungen der Bühne sprächen unserem dekora= tiven fundus geradezu hohn. Da mußte ich denn deutlich merken. wie gewaltige Veränderungen sich beim Theaterbau innerhalb der letten Jahrzehnte vollzogen hatten. Ich erinnerte mich, wie au Beginn meiner Laufbahn, um 1860, Wiener Blätter die Mel= dung brachten, unfer berühmter Barnton Beck werde ein Gaftspiel am Stadttheater zu Danzig geben, und wie damals die Befürchtung ausgesprochen wurde, Becks Stimmgewalt, wenn auch noch so außerordentlich, werde für das kolossale Danziger haus nicht ausreichen. Die Freude in Wien war daher groß. als Berichte über den glänzenden Erfolg Becks eintrafen. Als ich selbst dann kurze Zeit später nach Danzig engagiert murde. war mein Bangen wohl gerechtfertigt, weil mein Organ niemals zu den sogenannten großen Stimmen zu zählen war. Indessen wurde ich durch die ausgezeichnete Akustik des hauses bald beruhigt. Seither waren zweiundzwanzig Jahre dahin gegangen, es waren viele neue Theater erbaut worden, so in Breslau. Magdeburg, Frankfurt a. M., Leipzig und zumal war in Wien das neue Opernhaus entstanden; von Banreuth und seiner herr= lichen Bühne zulett zu reden. Das bewirkte denn allmählich einen gar bedeutenden Umschwung in allen Anschauungen über Theater und Theatergrößenverhältnisse. - Als mir nun mein Bühneninspektor Schick (er ist jest in Wiesbaden Oberinspektor und war mir von Cautenschläger als sein talentvollster Schüler empfohlen worden) jene Meldungen brachte, vermochte ich kaum daran zu glauben und begab mich auf die Bühne. Nein -! Das sollte die selbe Bühne, dasselbe Theater sein, das anfangs der sechziger Jahre als ein unheimlich großes bekannt und ge= fürchtet war? In welchem Derhältnisse unser Bühnenapparat zu den vorhandenen technischen Einrichtungen stand, ergiebt sich daraus, daß wir ein von einem Birkus auf dem Plage vor dem Theater zurückgelassenes Zelt als Dekorationsdepot benüten. und also bei Derwandlungen die einen Prospekte ausgerollt in

das Depot getragen, und die anderen wieder aus dem Zelt geholt und in die Szene eingehängt werden mußten: ein Dorgang, der sich während der Tournee nur noch einmal, und zwar am Residenztheater in Hannover wiederholt hat, und der gleichfalls von meinem Bühneninspektor, sowie dem Theatermeister Sperling (jeht Bühneninspektor in Koburg) und ihrem technischen Stabe mit bewundernswerter Raschheit und Präzision glücklich bewältigt worden ist.

hier in Danzig kam es zu einem Ereignis, das in der Kunstwelt Aufsehen erregt hat. Unserer Katharina Klafskn, in Leipzig von mir als Anfängerin eingeführt und eine jener jungen Kräfte, die ich mir nach und nach herangezogen, hatte ich zum erstenmal die Rolle der Sieglinde zugeteilt. Ein bekannter Berliner Journalist, der damals bei der Danziger Zeitung angestellt war, fühlte sich nun in meinem Interesse bewogen, einen Tag vor der Aufführung zu mir zu eilen, um mich in dringender Weise zu warnen, den Erfolg des Richard Wagner-Theaters in Danzig doch ja nicht durch eine solche fatale Besetzung aufs Spiel zu setzen, vielmehr die Sieglinde auch hier Therese Dogl singen zu lassen. Wohl versicherte ich, er brauche sich um diese Besetzung nicht der mindesten Sorge hinzugeben: aber er wurde so dringlich, daß ich ihn damit vertröstete, ich wurde mir seinen Dorschlag durch den Kopf gehen lassen. So schied denn der Besorgte von mir in der Zuversicht, Katharina Klafsky werde wie bisher eine der Walkuren, die Waltraute, aber nimmermehr die Sieglinde singen. Als er nun am folgenden Tage Katharina Klafsky als Sieglinde am Zettel angezeigt fand, wurde er empört und sagte gang bestimmt einen skandalösen Durchfall voraus. Es bedarf heute keiner Dersicherung mehr, wie sehr der prophezeite Skandal sich zu einem berühmten Erfolge ge= staltet hat: wobei sich das geängstete Journalistengemüt schlieklich mit den Worten zufriedengab: "Das hätte ich nicht geglaubt."

Auch in Danzig wurde am Zwischentag ein großes Konzert aufgeführt. Don Danzig suhren wir mit dem Sonderzuge über Berlin nach hannover, wo der Cyklus am Residenztheater stattfand, sowie gleichfalls ein Konzert am Tag der Pause. Sodann gingen wir nach Magdeburg und hamburg, um dort je eines

unserer Konzerte porzuführen. Überall erregte unser Erscheinen lebhaftes Interesse, und die Darbietungen wie bisher Begeisterung. In hamburg speiste ich am Tag des Konzerts bei Pollini. Er sagte mir da, wie er sich seit dem Beginne meiner Tournee itets mit dem Gedanken beschäftigt habe, daß es eine Unmög= lickeit sei, das Unternehmen längere Zeit durchzuführen und zu einem glücklichen Abschlusse zu bringen. Er gab unverhohlen seiner Freude Ausdruck, ein baldiges Scheitern, wie er meinte, erwarten zu dürfen. Die Rube und kühle Sicherheit, mit der ich ihm diese etwas voreilige Freude zerstörte, verdarb ihm fast den guten Mittagstisch: denn er führte auch für hamburger Beariffe eine portreffliche Küche. Bei meinem Scheiden erbat er sich noch von mir die Zusicherung, ich möge das Deto=Recht über Tristan und Isolde, das Richard Wagner, wie ihm Doly und Bak mitgeteilt hätten, mir übertragen habe, ihm gegen= über nicht ausüben und mein Einverständnis zu einer Aufführung erklären: was denn auch geschehen ift.

Don hamburg aus ging das Orchester mit den im Konzert= programm vorgesehenen Solisten nach Lübeck, ich selbst aber mit dem technischen Stabe voraus nach Bremen, wo am Stadttheater die Aufführung des Ringes am 2. Oktober begann. Die Der= handlungen mit dem Direktor des Bremer Stadttheaters hatten sich etwas schwierig gestaltet. Auch er gehörte zu jenen Kol= legen, die das Scheitern der Richard Wagner-Tournee nicht eben ungern gesehen hätten. Es war übrigens im Anfang überhaupt recht schwer gewesen, die geeigneten Theater für die Darstel= lungen zu erwerben. Oft war der Grund hiervon in der Anast= lickeit por dem damals allgemein als so überaus kompliziert verschrienen technischen Apparat zu suchen, wozu freilich die um diese Zeit noch bestandene Schwerfälligkeit bei der Erzeugung der zu den Aufführungen notwendigen Dämpfe nicht wenig beigetragen hat. Andrerseits aber war es auch, was sich ja leicht verstehen läkt, nicht selten etwas Neid und Eifersucht über das mir von Banreuth bewiesene Dertrauen. All diese Umstände hatten den damaligen Bühnenleiter von Bremen, Emil Pohl. der mir nachmals freundlicher gesinnt wurde, veranlaft, geradezu unmöglich icheinende forderungen für die Überlassung

257 17

des Theaters an mich zu stellen. Die höhe dieser forderungen hat sogar Richard Wagner später in Emporung versett, wie wir bald sehn werden, so daß er die Zuversicht bewunderte, mit der ich auf solche Bedingungen eingegangen war. - Mein Bepollmächtigter bans förster, der ältere Sohn August försters, hatte dem Richard Wagner-Theater immer voranzureisen. 3hm fiel die Aufgabe gu, Derhandlungen und Abschlüsse mit den Leitern der Bühnen und der Konzertsäle einzuleiten. Er hatte mir ichon nach Breslau gemeldet, ein Abichluß mit Bremen fei undenkbar, Pohl verlange 12000 Mark als Theatermiete für den Cyklus. Da ich nun die Woche, die für Bremen in Auslicht genommen war, topographisch anders nicht einsetzen konnte, da ich ferner aus dem Verhalten Pohls deutlich ersehen konnte, daß es nun für mich galt, in eine feindliche festung Breiche zu schießen, telegraphierte ich, nach zweitägigen ergebnislosen Derhandlungen meines Vertreters, an diesen: Bedingungen Pohls angenommen, Vertrag abzuschließen. Dieses Zugestehen erschien 3war meinem Vertreter unbegreiflich: daß ich recht getan, bewies der Derlauf.

Nach dem zweiten Abende, der Walküre, sprach mir Senator Alfred Schulz, unter dessen Aegide das Theater stand, ein Mann von ungewöhnlicher Bildung und bedeutendem Kunstverständnisse, seine Bewunderung über die Aufführungen und die Größe des Unternehmens aus. Im Cause des Gesprächs richtete er die Frage an mich, ob ich nicht abgeneigt wäre, mich um die Leitung des Bremer Stadttheaters, dessen Neuverpachtung eben seht ausgeschrieben sei, zu bewerben, indem er hinzusügte, daß die Frage nach der Person hiermit entschieden sein würde. Ich entgegnete, daß ich schon als Gast des gegenwärtigen Bühnenleiters, der sich mit unter den Bewerbern befand, an eine Bewerbung nicht denken könne; worauf mir Schulz die Frage vorlegte, ob ich ihm die Erklärung geben wolle anzunehmen, wenn mich der Senat selbst zur Leitung berusen würde. Dies tat ich. Wir werden später auf die erfolgte Berusung zurückkommen.

In Bremen erhielt ich den mir schon durch ein Telegramm des Meisters nach Königsberg angezeigten ausführlichen Brief, der hier folgt.

#### Lieber herr Neumann!

Ich habe seit Ihrer Abreise von Danzig nichts wieder von Ihnen ersahren. Hoffentlich glückte auch Hannover: gaben Sie dort im Hoftheater Ihre Dorstellungen? Wie wäre dann diese Einigung mit Hülsen zu Stande gekommen? Mein Lob haben Sie für Alles im Doraus dahingenommen: Sie wissen, welches Dertrauen ich in Sie setze, und daß, wenn ich in Besorgnis in Ihrem Betreff gerate, dies immer nur zugleich Ihrem Interesse gilt. So rate ich Ihnen, wenigstens für längere Zeit, Paris außer Acht zu lassen: selbst Condon wird nie Ihre Bemühungen sohnen; gewiß aber Amerika, wenn Sie dort das bisher für Deutschland eingehaltene System besolgen, für jeden Ort nur einen Cyklus anzukündigen.

Am meisten gebe ich auf Berlin. Dort können Sie gewiß eine volle Wintersaison mit Erfolg abhalten: nur gilt es dann, die größte Aufmerksamkeit auf die Richtigkeit und Dortresse lichkeit, auf die Art und den Styl, der Aufführungen zu verwenden. Nichts Flüchtiges und Notdürftiges in den Dekorationen; größte Sorgfalt auf die szenische und dramatische Darstellung, wofür Sie mit den Traditionen von Wien und Leipzig nicht auskommen, sondern an Das, was neuerdings wieder meinen Dorstellungen des "Parsifal" in Bayreuth zu entlernen war, sich halten werden müssen.

So viel ich vernahm, haben Sie bereits eines der Berliner Theater für dortige Aufführungen in Aussicht genommen. — Baumeister Brückwald teilte mir auch mit, daß Sie von ihm den Plan zu einem ächten Wagner-Theater für Berlin, treu nach dem Banreuther, hätten ausarbeiten lassen, wobei ich zu dem guten Gedanken, der Banreuther sogenannten Fürsten-Gallerie eine zweite Logenreihe einfügen, und in dem Parterre durch eine kleine Erhöhung der einen hälfte eine Derschieden-heit der Plah-Werte einführen zu lassen, gern meine Justimmung geben konnte.

Für diese Unternehmung Sie in jeder Beziehung zu unterstützen, bin ich bereit, — das wissen Sie. Nur weiß ich nicht, wie ich auch auf Ihren zuletzt wiederum mir ausgedrückten

259

Wunsch, auch den "Parsifal" für die Aufführungen dieses Theaters ankundigen zu dürfen, antworten soll, nachdem ich Ihnen doch icon einmal auf das Bestimmteste hierüber mich erklärte. Der "Parsifal" kann ausschlieflich nur meiner Schöpfung in Banreuth angehören, und mein dortiges Bühnenfesthaus wird ausschlieklich nur noch dies eine Werk, in jährlich wiederkehrenden Aufführungen, darstellen. Diese Isolirung liegt bereits in der gangen Congeption des Sujets selbst bedingt. Mit dem "Darlifal" steht und fällt meine Banreuther Schöpfung. Allerdings wird diese vergehen, und zwar mit meinem Tode; denn wer in meinem Sinne sie fortführen sollte, ist und bleibt mir un= bekannt und unerkenntlich. Nehmen meine Kräfte, welche ich bei solchen Gelegenheiten übermäßig anstrenge, noch vor meinem leiblichen Tode in der Weise ab, daß ich mich nicht mehr mit diesen Aufführungen beschäftigen könnte, so hätte ich allerdings auf die Mittel zu sinnen, durch welche ich mein Werk mög= lichst rein der Welt erhielte. haben Sie bis dahin Ihr Wagner= Theater durch ausschliefliche und immer sich verbessernde Aufführung aller meiner bisherigen Werke auf den richtigen Stand hierfür erhoben und erhalten, so würden diesem Theater auch Bühnenweihfestspiele, zu besonderen Zeiten zu veranstalten, sehr wohl zu überlassen sein, und einzig ihm wurde dann, in diesem Sinne, der "Parsifal" von mir abgetreten werden können. hierüber können Sie sich sehr wohl mit solchen Personen, deren hilfe Sie zur Gründung jenes Theaters bedürfen, auf Grund dieser heutigen Mitteilung, in vertrauliche Dernehmung setzen: Alles wieder zurückzunehmen wurden Sie mich aber nötigen, sobald von dieser Abmachung in der Beffentlichkeit verlautet; Sie wissen, welch nichtswürdig hämischer Art unsere Zeitungs= schreiber sich solcher Notizen bemächtigen, und können mir nicht zumuten, daß ich meine mit so namenloser Mühe gewonnene Schöpfung von Banreuth der Gemeinheit jum Bernagen binwerfe. -

Wollten Sie nun wohl auch so gütig sein, durch Ihren Sekretär mir den Stand meiner Vorschuftilgung durch seitdem mir zugekommene Einnahmen mit Wenigem notifiziren zu lassen? Es gilt mir eben nur, um über meine finanzielle Lage mich im Klaren zu befinden.

Nun seien Sie noch allerschönstens von mir gegrüßt, besobt und bedankt! Noch leide ich fortgesetzt an den Folgen der Übersanstrengung meiner Nerven, denen ich erst durch anhaltende beshaglichste Ruhe zu steuern hoffen darf. Hiefür sorge ich nach Kräften, wiewohl es z. B. einer einzigen Mitteilung von jenem wahnsinnigen Batz noch jeder Zeit gelingt, meinen ganzen Orsganismus in Aufruhr zu setzen. — Hoffen wir nun!

Beste Grüße Ihnen und dem ganzen Nibelungenreiche unter Ihrem Scepter!

Der

Ihrige

Richard Wagner.

Denedig, 29. Sept. 1882. Palazzo Dendramin, Canal Grande.

Bevor wir Bremen verließen, versuchte heinrich Dogl nochsmals seine unberechtigte Forderung einer Nachtragszahlung von 1200 Mark für jenes Konzert in Breslau geltend zu machen. Ich hatte seither, um jede Streitigkeit zu vermeiden, Dogl nur mehr an den ihm garantierten Abenden auftreten lassen, obswar die in Breslau getroffene Vereinbarung zurecht bestand. Natürlich wies ich seine Forderung ab, worauf er mit einem Prozesse drohte. Ich antwortete, ich sei ganz einverstanden: falls er gewinnen sollte, würde ihm der Betrag ausbezahlt werden. Vogl aber erwiderte, in einer Anwandlung seiner Gutsbesichersherrlichkeit über achthundert Bauern: "Ja, was hab ich denn, nachher, vom gewonnenen Prozes, wer zahlt mir denn dann die 1200 Mark?" Als ich ihn fragend anblickte, ergänzte er seinen Ideengang: "Bis dahin ist doch das Unternehmen längst zugrund 'gangen, und Ihr Vermögen dazu." Jetzt verstand ich

und sagte: "Lieber Dogl, den Mangel perfonlichen Kredits habe ich niemals als eine Kränkung empfunden: aber Ihr Dorschlag, Ihnen den Betrag auszugahlen, um ihn mir nach Ausgang des Prozesses zurückerstatten zu lassen, ift ichon darum abzulehnen. weil ich dann den Prozek gegen Sie zu führen hatte. Doch will ich Sie über das persönliche Moment des Vertrauens beruhigen." - Am nächsten Morgen ließ ich Dogl durch meinen Sekretär einen Depotschein der Bremer Bank über 1200 Mark über= reichen, der folgenden Dermerk trug: "Dieser Betrag ist nach Ausgang des von Kammerfänger heinrich Dogl gegen den Di= rektor des Richard Waaner-Theaters Angelo Neumann zu führenden Prozesses an diejenige der genannten beiden Parteien auszugahlen, welche in dem Prozesse obsiegen wird." - Doal hat aber im Bewuftsein seines Unrechtes den Prozest natürlich nicht geführt, und der Betrag wurde im schönften Einvernehmen an mich zurückgezahlt.

Don Bremen fuhren wir nach Barmen, wo der Cyklus in dem damals erst neu erbauten schönen Stadttheater vor sich ging. In Elberfeld wurde ein großes Konzert gegeben, sodann in Köln, in dem bekannten Gürzenich-Saale. hier kam es zu einer nicht uninteressanten Begegnung mit gerdinand hiller. Am Abend der Konzertaufführung betrat hiller den Saal mit den Worten: "Nun, heute werden wir was erleben!" — Er war es ja gewesen, der seiner Zeit über den Tannhäuser geschrieben hatte: .. Schon in der Ouverture steckt so viel Schmutz u. s. w." Da= nach war er also mit der hoffnung gekommen, einer solemnen Niederlage beiwohnen zu können. Wie mußte ich daher er= staunen, als Ferdinand hiller mahrend der großen Pause im Künstlerzimmer erschien und mich ersuchte, ihm Anton Seidl vorzustellen. An diesen wandte er sich dann mit den Worten: "Ich komme um Ihnen zu sagen, daß ich die Tannhäuser=Ouverture beute zum ersten Mal gehört habe." Die plökliche Bekehrung eines so hervorragenden Mannes und die ritterliche Art seines Jugeständnisses war uns allen an diesem Abende der schönste und erfreulichste Cohn.

Noch in derselben Nacht fuhren wir nach Frankfurt am Main, um dort am nächsten Abende ein Konzert abzuhalten.

Don Frankfurt reisten wir nach Leipzig. Auch dort wurden wir mit lebhafter freude begrüßt und aufs neue willkommen ge= beiken. Erst wenige Wochen vorher, am letten Juni, hatten mir uns ja nach der Dorführung eines pollständigen Richard Wagner-Enklus am Stadttheater verabschiedet. Im Konzertsaal berrichte nun eine begreifliche freudige Erregung, da man eine ganze Anzahl liebgewonnener Künstler wiederzusehen und zu hören gekommen war, als wie Anton Seidl, Georg Unger, Julius Lieban, Orlanda Riegler, Anna Stürmer - por allen aber hedwig Reicher=Kindermann, deren hellstrahlender Ruhm pon Leipzig ausgegangen mar. Es braucht daber nicht weiter ausgeführt zu werden, welch einen Empfang das Publikum uns allen an jenem Abend des achtzehnten Oktober bereitet hat. Nach dem Konzert fand ein Bankett statt, an dem die por= nehmsten Vertreter der Leipziger Gesellschaft mit dem Oberbürgermeister Dr. Georgi an der Spige teilnahmen.

Am nächsten Morgen führte uns der Weg nach Berlin, wo am 21. Oktober die Aufführungen des Nibelungenringes am Diktoriatheater zu beginnen hatten. Da mir von Bote & Bock schon nach Barmen die Mitteilung zugegangen mar, daß der Dorverkauf auf eine außerordentliche Anteilnahme aller Kreise schließen lasse, hatte ich die Derfügung getroffen, es solle für den 20. Oktober ein großes Richard Wagner=Konzert in der Philharmonie angekündigt werden. Unser Programm und die Ausführung scheint denn auch einen gewissen Eindruck hinter= lassen zu haben: ich wurde sozusagen bestürmt, die Konzerte fortzusehen. Dies geschah soweit es die Aufführungen des Nibe= lungenenklus gestatten konnten, die nun am nächsten Tage beaannen und wie im Dorjahre glangend gelangen. Ein gewiegter Kenner und Reorganisator der musikalischen Derhältnisse Berlins. hermann Wolff, schrieb mir damals: "Derehrter freund, Sie haben mit Ihren Wagner-Konzerten unsere ganze Konzertsaison totgeschlagen, alle Welt spricht nur von diesen, alles andere ist Nebensache geworden."

Als ich am Konzerttage gegen Mittag in mein Bureau trat, überreichte mir der Sekretär ein Telegramm, das ich gleich= giltig öffnete: und doch barg es ein Stück Cebensschicksal für

mich. Ich las: "Sie sind berufen, nehmen Sie an? Senator Schulg." Ich reichte das Telegramm Sorfter dar, der gufällig bei mir im Bureau anwesend war. Er schien sehr erfreut, wie ich selbst. Dieses Gefühl der Befriedigung hielt bis gegen Abend an als die Blätter von Bremen aus die Nachricht der Berufung den weiteren Kreisen der Freunde vermittelten. Da kam als erster Oskar Blumenthal, während der Konzertpause, auf mich 3u: "Neumann," rief er, "was wollen Sie in Bremen? Das ist doch für Sie kein Wirkungskreis! Sie dürfen doch aus Berlin nicht mehr heraus. Ein großes Theater hier, das Diktoriatheater als Richard Wagner-Theater, ist ja wie für Sie geschaffen. Und später bauen wir zusammen ein neues Theater." Als zweiter kam Paul Lindau und sagte: "Unsinn, Angelo, Sie werden doch nicht nach Bremen geben, ist ja viel zu klein für Sie. Wenn Sie nicht in Berlin bleiben wollen, dann ein anderes grokes Theater. Bremen ist ja eine sehr vornehme Stadt, alle Achtung, aber!" Der dritte war Friedrich Spielhagen, der mir gleichfalls freundschaftlich dringend abriet. Dann kam frik Brandt, der Maschinenmeister bei den Parsifal=Aufführungen in Banreuth. Endlich Männer der Presse, wie Beinrich Ehrlich, Georg Davidsohn und andere: alle und alle widerrieten mir mit den gleichen Gründen und betonten, nur Berlin bote mir ein entsprechendes großes Arbeitfeld. Da mußte denn doch die Freude nach Bremen zu geben etwas gemäßigt werden. Und sie erlitt eine weitere Berabminderung, als Oskar Blumenthal und frit Brandt zwei Tage später mich in meinem Bureau aufsuchten und mir den Dorschlag machten, mit ihnen gemeinsam das Diktoria-Theater zu übernehmen und als Richard Wagner-Theater weiterzuführen, allerdings an den Swischentagen große Ausstattungskomödien zu bringen, so 3. B. - die schwarze Denus, die damals viel von sich reden machte. Auch August Sörster war inzwischen durch Lindaus und Spielhagens so ent= schieden geäußerte Bedenken in seiner Zuversicht recht schwankend geworden.

Mittlerweile war nun ein Telegramm an mich gelangt, das mich einlud, zur Unterzeichnung des Vertrages nach Bremen zu kommen. Wenn auch nicht mehr in der ersten Freudigkeit,

immerbin reiste ich nicht gerade ungufrieden ab. hier muß ich nun etwas zurückgreifen um deutlich zu machen, warum endlich doch meine Stimmung in Bremen selbst von einem merklichen Umschwung erfakt wurde. Als ich wenige Wochen vorher mit dem Richard Wagner-Theater da gewesen war, fragte ich den Besiker des hotel hillmann, wie es komme, daß er für die mir zur Verfügung gestellten Räume einen Preis fordere, wie ich ihn in Daris oder Condon nicht höher zu bezahlen gewohnt ware. "Ja, herr Direktor," sagte er, "wir sind in der Richard Wagner=Woche, und während der Nibelungen=Aufführungen find alle hotels überfüllt, da können wir keine anderen Dreise machen." Man kann sich also porstellen, welch ein anregendes Leben in der Zeit meines ersten Aufenthaltes in Bremen den Fremden umfangen hielt. Und nun war ich Anfang November wieder= gekommen, in dieselbe Stadt zwar, aber die Strafen wie aus= gestorben, die Plake leer und öde, und vor dem Theater, das inmitten schöner Gartenanlagen steht, eine Reihe Kinderwagen, recht lieblich anzuschauen. Da war es denn natürlich, daß die in Berlin vernommenen Stimmen der Freunde und Gönner in mir wiederzutönen begannen. Als ich dann dem Senator Schulz gegenüber faß, erkannte der geistvolle und scharflichtige Mann sogleich die herabgeminderte Stimmung: und da ich ihn bat, den Vertrag nach Berlin mitnehmen und dort unterzeichnen 3u dürfen, sprach er mit jener vornehmen Art, die Bremen über= haupt auszeichnet, die Worte zu mir: "herr Direktor, Sie wissen, daß ich auf Ihr Wort bauend dem Senate gegenüber die Er= klärung abgegeben habe, Sie würden annehmen, wenn wir Sie berufen. Sie brächten mich in große Verlegenheit, mußte ich bem Senate mitteilen, daß Sie Ihr Wort nicht einzulösen ge= bächten." Das bestimmte mich. Ich erklärte dem Senator Schulz. der unterzeichnete Vertrag werde ihm von Berlin aus zugehen. Und so geschah es.

Um diese Zeit hatte sich in Berlin eine Verschiebung der künstlerischen Verhältnisse bei der Darstellung zweier der wichtigsten Frauengestalten des Ringes vollzogen. Die Erfolge der Hedwig Reicher=Kindermann waren immer bedeutender geworden und endlich derart, daß ganz Berlin Wallfahrten veranstaltete,

wenn an einem der Abende ihr Name angezeigt ward. Die Darstellung ihrer Brunnhilden erweckte eine Begeisterung, die in der neueren Theateraeschichte als beispiellos bezeichnet werden kann. Es ist begreiflich, daß dieser immer noch sich steigernde Enthusiasmus für eine neu erschienene Brünnhilde der bis dabin als unübertrefflich geltenden und auch wirklich sehr auten Künstlerin Therese Dogl nicht gleichgültig sein konnte. Dazu kam noch der zweite Umstand, daß jene junge Sängerin, von der ich bereits bei Königsberg flüchtig gesprochen, Katharina Klafsky in der Partie der Sieglinde, also auch einer berühmten Schöpfung der Therese Dogl, sich überschwänglichen Beifall im Sturme errungen hatte. So war an den Tagen, wo die Kinder= mann als Brünnhilde und die Klafsky als Sieglinde am Zettel angekündigt war, in der Walkure jeder Plak schon lange vorher vergriffen. Wie sollte es Wunder nehmen, daß dabei der Gatte Dogl allmählich verstimmt und verdrossen wurde und endlich eines Tages zu mir kam und bat, ich möge sein und seiner Frau Verhältnis zum Richard Wagner-Theater mit dem 1. Dezember auflösen. Wer da heinrich Dogls Lust am Golde gekannt hat, wird gern dem Gatten alle Achtung bezeugen, der mit diesem Schritte 120000 Mark, übergählige honorare nicht gerechnet, willig aufgegeben hat.

Das Ausscheiden diese erlauchten Künstlerpaares aus unserem Verbande ließ mich damals einen Augenblick daran denken, meine Tournee in Berlin zu beschließen. Aber die Anshänglichkeit und Liebe aller Mitglieder dieses gewaltigen Unternehmens an unsere gemeinsame Kunst und Sache war viel zu mächtig; und so entschied ich mich denn alsbald für die weitere Durchsührung, indem ich für heinrich Vogls Rollen, namentlich sür den Loge im Rheingold, andere meiner Künstler neu eintreten ließ. Ohne zwar hier einen vollen Ersatz bieten zu können, war unser Ensemble doch ein so vortreffliches und jede Darbietung so wohl abgetönt, jede Vorstellung so durchaus künstlerisch in sich geschlossen und gesestigt, daß der Abgang Vogls mit am meisten von mir selbst schmerzlich empfunden wurde.

Bier möchte ich noch einer Vorstellung von Sidelio ge= benken, die unter dem Protektorate der Kaiserin Augusta am 28. November zum besten der durch die damalige große Überichwemmung am Rhein Betroffenen stattfand: einer Aufführung. die icon ihrer seltenen Besetung wegen Erwähnung verdient. Ceonore: hedwig Reicher=Kindermann, Marzelline: Auguste Kraus, Florestan: Albert Niemann, Rocco: Emil Scaria, Dizzaro: August Kindermann (Dater der Hedwig), Minister: Dr. Frang Krückl. Jaquino: Julius Lieban. Dirigent: Anton Seidl. -Eine Episode, in deren Mittelpunkt Kaiser Wilhelm I. stand, hat diesen Abend noch besonders ausgezeichnet. Beim Betreten des Theaters wurde der Kaiser von den herren des Komitees und dem Direktor des Richard Wagner-Theaters empfangen. Nachdem der autige Monarch einige Fragen über unsere Aufführung gestellt hatte, wandte er sich an mich mit den Worten: "Eigentlich dürfte ich heute nicht ins Theater kommen: Sie wissen, es ist eine preußische Pringessin gestorben; ich war aber schlau: wissen Sie, was ich getan habe? Damit ich heute noch ins Theater geben kann, habe ich die hoftrauer erst von morgen an angesett." Diese, in rührend leutseliger Weise gesprochenen Worte übten auf alle, wie sich leicht denken läft, eine bezaubernde Wirkung aus. Da ertonte ploklich aus unserer Mitte die Frage hervor: "Wie geht's der Kaiserin?" Kaiserin Augusta war nämlich zur Zeit ernstlich krank gewesen. Die Frage kam von einem Mitaliede des Komitees, einem damals in Berlin bekannten Journalisten. Kaiser Wilhelm stand noch vor mir, in seiner bekannten, etwas vorgebeugten haltung - er war 85 Jahre alt - in Militärmantel und helm. In diesem Augenblick erhob der Kaiser sein haupt, er wurde immer größer und größer, bis er gang aufrecht dastand: und nach der Seite sich wendend, woher die Frage gekommen war, schrie er fast, mit scharfer Betonung: "Was haben Sie gesagt?" Der Frager, ein großer schlanker Mann, wurde jest immer kleiner und kleiner: und mit vibrierender Stimme und schlotternden Knien hauchte er die Worte: "Wie es Ihrer Majestät der Kaiserin geht?" Don dem Frager ohne Antwort sich abkehrend wandte sich der Kaiser gegen die Logenstiege und forderte mich mit dem Blicke

auf ihm zu folgen. Er sprach sodann von den Künstlern, die in der Dorstellung beschäftigt waren, und so geleitete ich den Kaiser bis zu seiner Loge. Auch nach der Dorstellung, als das gesamte Komitee den Kaiser wieder erwartete, hatte er nur gnädige Worte der Anerkennung. "Sagen Sie mir, wo war die Kindermann früher? Das ist ja eine großartige dramatische Sängerin." — "In Leipzig, Majestät." — "Und wo war die Marzelline?" — "In Leipzig, Majestät." — "Und der Jaquino?" — "Auch in Leipzig." — "Und Ihr Kapellmeister Seidl?" — "Ebenfalls in Leipzig." — "Und Sie?" — "In Leipzig, Majestät." — "Hören Sie, da müssen aber die Leipziger eine großartige Oper gehabt haben." — Ich geleitete nun den Kaiser bis zu seinem Wagen. Der unglückliche Frager von vordem aber war in einer Versenkung verschwunden, aus welcher er erst, nachdem Seine Majestät das Theater verlassen hatte, wieder zum Vorzlichein kam.

Auf meine Deranlassung hatte hermann Wolff Unterhandlungen mit dem Alhambra-Theater in Brüssel begonnen, die zu einem günstigen Ergebnis zu führen schienen; desgleichen mit der Derwaltung des Dolkspalastes in Amsterdam. Ferner waren für Kassel, Detmold, Krefeld Konzerte abgeschlossen worden. Bevor wir die Fahrt nach Norden antraten, machten wir noch einen Ausslug nach Dresden, wo wir ein großes Konzert und am 19. und 20. Dezember am Residenztheater zwei Aufführungen der Walküre veranstalteten, zu welchen ich Emil Scaria als Wotan eingeladen hatte. Scaria hatte sein Unrecht, von dem früher schon gesprochen worden, längst eingesehen und eine Dersöhnung erwünscht, der ich gern Folge gab.

Von Dresden zurückgekehrt, seierte das Richard Wagner-Theater Weihnachten in Berlin, um nach den Sesttagen seine Tätigkeit sogleich wieder aufzunehmen. Hermann Wolff selbst freilich hatte wenig von den Seiertagen. Am 24. Dezember war ein Telegramm aus Brüssel eingetroffen, es hätten sich wegen der bevorstehenden Aufführungen des Tyklus Schwierigkeiten mit der Stadtverwaltung ergeben u. s. w. Wir waren uns sofort klar, daß hier nur ein rasches persönliches Eingreisen wirken könne: Zeit zu weitläusigen Derhandlungen war nicht gegeben. So entschied sich denn Wolff, noch in der Weihnacht abzureisen. Seine Frau war recht unglücklich, den Christabend allein mit den Kindern zubringen zu müssen; ich selbst riet dem Wackeren, wenigstens bis zum Morgen zu bleiben. Wolff aber ließ sich nicht abraten und reiste. Er hatte ganz recht getan. Denn einen Tag nach seiner Ankunst konnte er mir melden: "Dertrag abgeschlossen, Sie spielen im Königlichen Théâtre de la Monnaie: so wünscht es die Stadtverwaltung und die beiden Direktoren Stumm und Talabresi; Sie erhalten zweiundvierzig=tausend Franken sest."

Nach den Seiertagen begab sich nun der ganze administrative und technische Apparat sowie das Chorpersonal nach Amsterdam, während Orchester und Künstler in Kassel, Detmold und Krefeld je ein großes Konzert veranstalteten und dann am Sylvesterabend in Amsterdam eintrasen. Am 2. Januar begannen die Aufführungen des Cyklus, denen die Holländer großes Interesse entgegenbrachten. So blieben wir etwa drei Wochen in Amsterdam und gaben an den Tagen der Pause Konzerte in Arnheim, Iwosse und Utrecht.

In Amsterdam ist es gewesen, wo sich unsere Kindermann den Keim jener Krankheit geholt hat, die ihr später in Triest auf einen ähnlichen Anlaß hin das Leben kosten sollte. Der Arzt hatte einer am Richard Wagner-Theater angestellten Sängerin nach längerer Unpäßlichkeit eine erste Aussahrt gestattet. Die Kindermann, die dem Mädchen sehr zugetan war, ließ nun an einem Sonntagnachmittag die Hotelequipage anspannen und suhr mit der Rekonvaleszentin nach einem Parke. Dort ergingen sich die beiden Frauen zuerst eine Weile in den Anlagen, nahmen aber in größter Unbesonnenheit auf einer der steinernen Bänke Platz, in der Kälte des Ianuar. Die nächste Folge war eine Unterleibsentzündung der Kindermann. Nun war ihr aber schon in Leipzig von unserem ausgezeichneten Theaterarzt Dr. Kühn gelegentlich einmal gesagt worden: "Sie

find kerngesund und können achtzig Jahre alt werden, huten Sie sich aber por jeder Erkältung im Unterleib: die gerinalte Unachtsamkeit kann Ihnen den Tod bringen." In Amsterdam stand nun die Künstlerin in der vortrefflichen Behandlung des berühmten Arztes Geheimrat Berg und war, dank seiner Sorg= falt, bald wieder so weit bergestellt, daß sie uns nach Bruffel, unserem nächsten Ziele folgen konnte. Ich hatte jedoch aus Rücklicht für Sie und Dorsicht für uns dort auch einen Ruf an Amalia Materna ergeben laffen, damit diese Künstlerin die Partien der Kindermann junächst übernehme. Doch der große Ehrgeig und starke Wille der Kindermann rastete nicht eber, bis sie mich bewogen hatte, sie bei einer Wiederholung der Walkure und in der Götterdämmerung wieder auftreten zu lassen. Nach dem Dorspiel zur Götterdämmerung wurde die Künstlerin halb ohnmächtig in ihre Garderobe getragen, wollte aber noch immer nichts von einem Ersat und Entsat hören und bestand darauf, weiter zu singen. Allein ich, der ihre Stimme und ihre gange Art und unwiderstehliche Macht viel zu genau kannte, um mich täuschen zu lassen, merkte mit Entsetzen, daß dies nicht mehr unsere Kindermann sei: wenngleich alle anderen, Publikum und Kritik, noch völlig von dem Banne der elementaren Ge= walt dieser auch damals, in ihrem leidenden Justande, großartigen Sängerin und Darstellerin gefangen und ergriffen schienen. - Es waren viele Wünsche laut geworden, mit der Kindermann eine Aufführung des Sidelio in Amsterdam zu veranstalten, und ich hatte vordem zugesagt und die Vorstellung an= gezeigt. Darauf kamen alsbald im Vorverkauf siebentausend Gulden ein: doch habe ich dann infolge der Erkrankung der Kindermann die Vorstellung abgesagt.

hier in Amsterdam trat eine für das Richard Wagner-Theater empfindliche Pause in den theatralischen Darstellungen ein, da in Holland außer Amsterdam andere Theater für die cyklischen Aufführungen sich als ungeeignet erwiesen hatten. So mußte denn die Zeit vom 11. bis mit 22. Januar zu je einem Konzert im Haag, in Rotterdam, Leiden und zu zwei Musikaufführungen in Amsterdam verwendet werden. Natürlich kamen dabei die Reisen und die Zeit für den Transport des großen saenischen Apparates nach Brüssel mit in Betracht.

Bevor wir Amsterdam verlassen, sei eine der wichtigsten Kundgebungen des Meisters, die mich dort erreicht hat, eingereiht.

## Geehrtester Freund und Gönner!

Mit nicht gang leichtem herzen schreibe ich Ihnen, und doch ist es mir so wert, daß Sie mich um meinen Rat fragen. Daß Sie ohne einen festen Stütpunkt hinter - oder unter - sich, Ihr Reise-Unternehmen antraten, durfte mir immer bedenklich erscheinen; nur dünkte mich Ihre Zuversicht so groß, daß ich im Anbetracht Ihres ernstlich praktischen und soliden Charakters, wohl annehmen konnte, Sie berechneten den Charakter einer solchen Unternehmung eben mit genauerer Kenntnis, als mir dies möglich sei. Don solchem praktischen Standpunkt aus. mukte es mir klug erscheinen, die eigentliche hauptkraft in dem Gewinn weniger, aber vorzüglicher Sänger zu suchen, und hier= auf den stärksten Teil Ihrer Kosten zu verwenden, mahrend Orchester und Szene weniger zu beachten war, da an und für sich bei steter Ortsveränderung große Solidität hiervon nicht zu erwarten war. — Möge Ihnen nun dies bisher geglückt sein, so ist doch in Zukunft nicht viel von diesem Auskunftsmittel zu erwarten, denn - jedes Publikum empfindet alsbald, daß die Kraft der Wirkung meiner Werke in deren Totalität beruht. - Gewiß habe ich Ihnen damit nichts Neues zu sagen; Sie wissen was Ihnen fehlt, und es handelt sich darum, Ihrem Unternehmen eine solide Basis zu verschaffen. In diesem Sinne hatte ich bisher die Begründung eines Theaters - in voller lach= ahmung des Banreuthers - für Berlin im Auge behalten. Auch Sie hatten sich bereits damit vertraut gemacht; daß Sie hiervon aber neuerdings nichts mehr erwähnen, läßt mich darauf ichließen, daß Sie über die Mittel einer solchen Begründung noch nicht, oder nicht mehr, zu verfügen wissen. Somit habe auch ich heute keinen weiteren Bezug darauf zu nehmen. -Bu einem ersekenden Ausgangspunkt sich für Bremen gu ent= scheiden, murde mir so aut als Aufgebung des ursprünglichen Ge=

dankens gelten mullen: Sie wurden dort mit einem kalten, gemein kaufmännischen Sinne zu tun haben und vermutlich voll= ständig dort einfrieren, während Sie allerdings für die - viel= leicht nicht gang gewinnlose — Erhaltung eines gemeinen Theaters zweitesten Ranges gang erträglich subventionirt sein durften. Grökere Ideen von dort aus pflegen ware gewiß gang unmöglich. - Können Sie also Ihr Berliner Unternehmen nicht ausführen, so wäre ich immer noch dafür. Leipzig wiederzugewinnen zu suchen. Fänden Sie hierfür einen Weg, so würde ich Sie mit allem mir irgend zu Gebote stehenden Einflusse zu unterstüken mich anheischig machen. — Gegen Prag teile ich voll= ständig Ihre Bedenken, wiewohl Sie dort ein so stark musi= kalisches Publikum haben, daß der Czechismus am Ende in dieser Sache nicht bedeutend in das Gewicht fallen dürfte. Nur - unter allen Umständen - wäre Prag ein Refugium, nicht aber ein Ausgangspunkt.

Da ich somit eigentlich nur für Leipzig zuratend mich vernehmen lassen kann, die Zurückgewinnung dieses Ortes gewiß aber - für jett - außer aller Möglichkeit liegt, so komme ich immer wieder auf den Berliner Gedanken gurück. Dazu bedürfen Sie aber bedeutender Sonds, und diese sich zu gewinnen müßte am Ende der Zweck Ihres jekigen Reise=Unternehmens sein. Bisher läft sich dieses aber nicht darauf an, denn — das ersehe ich - Ihre Kosten sind zu groß, wobei mich nament= lich auch die Theater-Miethen wahrhaft entsetzt haben. (Bremen, bei einer Einnahme von ca. 20.000 M, verlangte 12.000 für Miethe — und Sie dachten noch an diese Leute?!) Ich glaube. daß in einem großen Sinne nur Amerika Ihnen helfen kann, und darauf dürfte wohl Ihr hauptsächliches Augenmerk zu richten sein. — Was mich persönlich betrifft, so entsinnen Sie sich, welche Rücksicht mich - einerseits! - bewog Ihrem vor 2 Jahren mir gemachten Vorschlag eingehende Aufmerksamkeit zu widmen: ich selbst trug mich sehr ernstlich mit dem Projekt, um meinem Sohne dereinst ein kleines Dermögen binterlassen zu können, auf ein amerikanisches Unternehmen, zu welchem ich von verschiedenen Seiten mit recht verlockenden Dersicherungen eingeladen war, mich einzulassen. Dies habe ich nun.

gewiß auch auf Rücksicht aus die mir wahrscheinlich unüberwindsbaren Anstrengungen, aufgegeben. Daß ich Ihrem, gewissermaßen stellvertretenden Unternehmen, auch mit der Hoffnung auf einen verhältnismäßigen Ersat der von mir sahrengelassenen Mögslichkeit, zusehe, wird Sie nicht verwundern: wenn jene Hoffnung sich aber auch nur in einem sehr geringen Grade ersfüllen sollte, so werden Sie jedoch nicht annehmen, daß ich Ihnen, bei den großen Beschwernissen, mit denen Sie zu kämpfen haben, ohne Teilnahme auch für Sie folge. Nochmals — daher — wo ich kann stehe ich Ihnen gern helsend zur Seite. (Sie wissen, daß Pollini stark in den Condoner Banqueroutsel verwickelt und dafür verfolgt wird?)

Für heute sage ich Ihnen noch mein herzlichstes Lebewohl mit bestem Glückwunsch!

Stets Ihr

ergebener

Rich. Wagner.

13. Jan. 83.

P. S. Bitte nur immer Auftrag zu kurzen Notizen über Ihr Unternehmen zu geben!

R. W.

Aus diesem Schreiben geht deutlich hervor, mit welchem Ernst und Eiser der Meister die Errichtung eines Richard Wagners-Theaters in der deutschen Reichshauptstadt unter meiner Leitung in getreuer Nachbildung des Banreuther befürwortet hat. Wenn ich die mir zur Derfügung gestellten bedeutenden Mittel doch noch als unzureichend betrachtet hatte um die Schöpfung der unsweiselhaft gewaltigsten Bühne der Neuzeit durchzusühren, so kann ich mir heute den Vorwurf einer vielleicht allzu großen Bedenklichkeit nicht ersparen. Ich war freilich von dem Gebanken geleitet, diese Schöpfung dürfe von keinerlei, wenn auch noch so entsernt scheinender Schwankung abhängig sein.

Ein großer Teil unseres Dublikums in Bruffel bestand aus Parifer Kunftfreunden, die gern die verhältnismäßig bequeme Gelegenheit benutt hatten, um dem damals auch für Frankreich sensationellen Ereignisse beizuwohnen. Die bekanntesten Dariser Kritiker waren berübergekommen, auch manche Kom= ponisten, wie 3. B. Massenet, Salo u. a. m. Am Schlusse der Aufführungen murde von diesen sowie von den Dertretern der Stadt und den ersten Bürgerkreisen ein Bankett zu Ehren des Richard Wagner-Theaters gegeben. Die gahlreichen Trinkspruche bei dieser Gelegenheit klangen fast alle in den Wunsch und die Aufforderung aus, das Richard Wagner-Theater nun endlich auch in der hauptstadt Frankreichs willkommen heißen zu dürfen. In der Tat hatten wir eben in Bruffel wiederum eine Siegesfeier von immer sich steigernden Triumphen Abend um Abend mit den Aufführungen der Nibelungen erlebt. Man wird es heute vielleicht kaum mehr begreiflich finden, daß 3. B. Mime im Rheingold von dem so fein musikalisch verständigen Juhörerkreis durch den wirklich nicht endenden Beifall recht eigentlich gezwungen murde, seine gange Szene

## "Sorglose Schmiede" usw.

zu wiederholen, d. h. da capo zu singen. Aber nicht nur einzelne Szenen, aber nicht nur der oder jener Darsteller: das ganze Werk, das Ganze unserer Künstlerschaar mit Anton Seidl und seinem Orchester sind es auch in Brüssel gewesen, die den Nibelungenring allen wie die Offenbarung einer neuen Kunst erscheinen ließen.

Don Georg Unger soll hier noch ein kleiner bezeichnender Zug erzählt werden. Ich habe schon erwähnt, daß dieser geswaltige Recke als Absager gefürchtet war. In Brüssel hatte er den Loge zu singen, in unserer ersten Dorstellung, dem Rheinsgold. Als ich nun am Abend vorher zu später Stunde mein Bureau betrat, fand ich einen Brief Ungers vor, worin er mir meldete, er sei nicht ganz wohl und werde am nächsten Lag nicht singen können. Dorläusig handelte es sich für mich nur um den Loge, da ich für die zweite Dorstellung, die Walküre,

in Adolf Wallnöfer einen vortrefslichen Darsteller des Siegmund zur Verfügung hatte. Ich ließ noch in dieser Nacht ein Duzend Telegramme nach allen Richtungen Deutschlands abzehen, um mir für den Toge einen geeigneten Künstler zu verschaffen. Am folgenden Morgen aber lud ich Unger in mein Bureau ein, da ich mittlerweile erfahren hatte, daß er in fröhzlichster Stimmung dis zwei Uhr morgens in der Kneipe gezecht hatte. Nach einer etwas energischen Ermahnung sagte ich ihm, wenn ich heute Abend gezwungen sein sollte, das Theater zuschließen, so würde ich ihn dafür verantwortlich machen. Der gute Unger war natürlich ziemlich kleinlaut geworden und erzklärte sich beim Weggehen bereit, abends aufzutreten. Nach der Vorstellung aber sagte er, wie schon oft zuvor bei ähnlichen Vorstellung aber sagte er, wie schon oft zuvor bei ähnlichen Vorstellung aber sagte er, wie schon oft zuvor bei ähnlichen Vorstellung aber sagte er, wie schon oft zuvor bei ähnlichen Vorstellung aber sagte er, wie schon oft zuvor bei ähnlichen Vorstellung aber sagte er, wie schon oft zuvor bei ähnlichen Vorstellung aber sagte er, wie schon oft zuvor bei ähnlichen Vorstellung aber sagte er, wie schon oft zuvor bei ähnlichen Vorstellung aber sagte er, wie schon oft zuvor bei ähnlichen Vorstellung aber sagte er, wie schon oft zuvor bei ähnlichen Vorstellung einem Kollegen: "Kinder, es ist ganz merkwürdig, ich war noch nie so bei Stimme wie heute."

Nach den Brusseler Tagen gaben wir ein großes Konzert in Gent und ein gleiches in Antwerpen. Dann kehrten wir nach Deutschland zurück, zunächst nach Darmstadt. Dort hatte mich mein Reisemarschall und Vertreter hans förster zu er= warten, der inzwischen Konzerrabschlüsse nach Darmstadt und Mannheim, dann heidelberg und Karlsruhe, endlich München. Baden-Baden und Zürich besorgt hatte. hier war nun ein kritischer Augenblick für das Richard Wagner-Theater gekommen. hans förster hätte für die eben genannten Städte die Bühnen gur Aufführung der Enklen erwerben sollen, permochte aber die großen Schwierigkeiten dabei nicht zu überwinden und glaubte den Ausfall der Theatervorstellungen durch eine Reihe von Konzertaufführungen ersetzen zu sollen. So ungemein wichtig nun zwar die von mir getroffene Einrichtung von Konzerten an den Zwischentagen und Zwischenstationen war, weil das Er= trägnis daraus die unbenütten Tage wettmachen und so das so maklos kostspielige Unternehmen erhalten helfen mußte: so war es andrerseits doch gang unmöglich ohne theatralische Auf= führungen den Etat auszugleichen. Auch mußte es beim Chor und beim technischen Personal einen beunruhigenden Eindruck erwecken, als es hieß, daß wir mit den Künstlern und dem Orchester einstweilen Konzertfahrten antreten würden, während

275

sie selbst mit dem gesamten dekorativen Apparat in Brüssel zurückzubleiben hätten und weitere Ordre abzuwarten. Um also die für ihre Existenz besorgten Leute zu beruhigen, gab ich durch Anschlag bekannt, daß der Kassier Schubert des Richard Wagner-Theaters in Brüssel zurückbleiben, sein Bureau im Grand Hotel bis auf weiteres behalten und alle Auszahlungen wie bisher leisten werde.

In Darmstadt sollte mich hans förster erwarten und meine weiteren Entschlieftungen entgegennehmen. Durch ein Unwohl= sein, wie er schrieb, in Basel gurückgehalten, war er jedoch nicht eingetroffen und suchte brieflich die Notwendigkeit geltend zu machen, seine Reise alsbald zu weiteren Konzertabschlüssen fortzuseken: zugleich meldete er mir, daß er für den Monat März in Basel am Stadttheater und in Strafburg am kaiserlichen Theater je einen Cyklus kontraktlich abgeschlossen habe. Allein wir waren in den ersten Tagen des gebruar, und bis weit in den März hinein keinen Inklus zustandezubringen: das ging nicht an. So berief ich denn meinen früheren Sekretär in Leipzig, Carl Rosenheim, zu mir und beauftragte ihn, zur Gewinnung der geeigneten Bühnen unverzüglich nach Aachen und Düsseldorf zu reisen, den Sekretär des Richard Wagner-Theaters heinrich Telle ließ ich nach Mainz und Wiesbaden fahren, während ich selbst die Verhandlungen mit den Generalintendangen der großherzoglichen hoftheater in Darmstadt und in Karls= rube und am königlichen hoftheater in Stuttgart in die hand nahm.

In Darmstadt setzte ich mich sofort mit dem Generaldirektor von Wünzer ins Einvernehmen, indem ich ihm begreiflich zu machen suchte, daß sich kein Theater von Bedeutung der Aufsührung des Nibelungenringes auf die Dauer verschließen könne, vielmehr das Werk seinem Repertoire einverleiben müsse. Meine Aussührungen fanden bei diesem vortrefflichen Bühnenvorstande volles Verständnis. Nachdem er mit ihr die Tage, an denen der Nibelungenring im Falle der Genehmigung Seiner kgl. Hoheit des Großherzogs stattsinden sollte, besprochen hatte, meldete er sich sogleich zur Audienz bei seinem hohen Herrn: und noch am selben Tage schloß er mit dessen Genehmigung den Vertrag mit

mir ab. Der Großbergog habe, sagte mir der Generaldirektor. nur zwei Bedingungen bingugefügt: erstens, daß seinem Theater gestattet werde, nach den Aufführungen des Richard Wagner= Theaters das Werk in das Repertoire aufzunehmen; und zweitens eine Preisermäßigung der ersten beiden Parkettreiben für die Offiziere bei unserem Enklus. Dies wiederholte auch mir der Grokberzog selbst, als ich am nächsten Morgen zur Audienz kam. um ihm für die ein Jahr vorher, gelegentlich der Nibelungen= aufführungen in Condon in ber Majestn's Theatre, denen er anwohnte, mir verliehene Ordensauszeichnung meinen Dank abaustatten. Dabei bemerkte er: "Wissen Sie, wem Sie die Ordens= auszeichnung zu danken haben? Meinem Schwager, dem Pringen von Wales: der sagte damals, ich musse ihm den Gefallen tun: er wolle Ihnen eine Freude machen, habe aber keinen Orden gu vergeben, also solle ich es für ihn übernehmen. Und das habe ich gern getan."

Nach dem glücklichen Derlauf der Derhandlungen in Darm= stadt begab ich mich nach Karlsruhe, wo ein vorgesehenes Richard Wagner-Konzert am folgenden Tage in der Kunsthalle statt= aufinden hatte. Als ich bei Seiner Erzelleng, dem General= Intendanten von Putlitz meine Absicht ausgesprochen, mit ihm wegen einer Aufführung des Ringes zu beraten, meinte er: "Sie wollen in Karlsruhe die Nibelungen geben? Wo denn? In der Kunsthalle?" - Ich erwiderte: "Nein, Erzellenz, bei Ihnen, im hoftheater." - Darauf war er gang verblüfft und sagte erst nach einer Weile: - "Das wird wohl nicht möglich sein." - "Ja, wollen denn Erzellenz," fragte ich, "das Werk von Ihrer Bühne fernhalten?" - "Das nicht," antwortete er, "aber wir muffen doch erst sehen, ob wir überhaupt auf unserer Bühne die Nibelungen geben können." - Ich entgegnete: "Das eben wollte ich Euer Erzelleng erweisen, daß nämlich die Schwierigkeiten von jeder ernst zu nehmenden Bühne überwunden werden können. Lassen Sie das Richard Wagner-Theater das Werk an Ihrem Theater gur Darstellung bringen, und Ihr technischer Stab lernt die Ein= richtung in all ihren Einzelheiten kennen." - "Und das Aufführungsrecht für uns?" - "Das bin ich gern bereit, Ihnen zu übertragen." - Nun sette sich Seine Erzelleng an den

Schreibtisch. Während der Vertrag aufgesetzt wurde, sagte er: "Heute ist Freitag, da weiß ich nicht, ob ich bei meinem hohen herrn eine Audienz noch erhalten kann; versuchen werde ich es jedenfalls, ihm heute noch alles vorzutragen. Übrigens sehe ich Sie ja heute Abend im Konzert, und vielleicht werde ich da schon etwas wissen." Ich hatte herrn von Putlitz natürlich von meinen Verhandlungen in Darmstadt Mitteilung gemacht und erwähnt, daß ich nach dem Konzerte noch in der Nacht nach Stuttgart abreisen würde, wo mich der Intendant erwarte.

Das Konzert hatte, wie gewöhnlich, einen mächtigen Erfolg. Das haus, von einer glänzenden Gesellschaft besett, war von Begeisterung erfüllt. Auch hier war es unter anderen eine und die andere Nummer, deren Einfügung in das Konzertprogramm bei meiner Umgebung großes Bestemden und Bebenken erregt hatte, Stücke, die aber hier wie sonst zu außervordentlicher Wirkung kamen: das Septett am Ende des ersten Aktes Tannhäuser und der Walkürenritt. Nach solchen Ensemble=Säßen, die wir freisich auch im Konzertsaal mit der seinsten dynamischen Vollendung zu Gehör brachten, wollte jedesmal des Jubels kein Ende sein. Und so auch diesmal in Karlsruhe, wo die Anwesenden, allen voran die gesamte großherzogliche Familie, durch ihren Beifall unsere Künstler ehrten.

Nach dem Konzert war ich in mein Hotel zurückgekehrt. Mit Anton Schott, dem von Hannover her bekannten Heldentenor, der nach dem Ausscheiden Heinrich Vogls in den Verband des Richard Wagner-Theaters eingetreten war, saß ich beim Abendbrot, als ein Hoflakai an unseren Tisch herantrat und mir eine Karte Seiner Ezzellenz überreichte des Inhalts: "Soeben elf Uhr nachts, hat Seine kgl. Hoheit die Aufführung des Nibelungenzinges durch das Richard Wagner-Theater auf unserer Hofbühne genehmigt. Sie können heute nicht abreisen, ich erwarte Sie morgen früh acht Uhr, um den Vertrag mit Ihnen abzuschließen."
— Die Nachricht, daß zwei Hoftheater ihre Pforten nunmehr erschlossen hatten, gereichte unserer Nibelungenschaar zur Besfriedigung. Und da meldete mir auch schon einer meiner Ses

kretäre, daß er in Aachen und Dufseldorf je einen Cyklus vereinbart habe.

So reiste denn Anton Seidl mit dem Orchester und den Künstlern noch nach Mannheim, Beidelberg, Baden-Baden und Freiburg, wo je ein großes Richard Wagner=Konzert gegeben wurde, während ich von Karlsrube, nachdem ich mit herrn von Putlik den Dertrag abgeschlossen hatte, nach Stuttgart fuhr. um dort gunächst mit dem Intendanten Seodor von Wehl, später aber mit dem allmächtigen Staatsminister von Gungert die Derhandlungen zu Ende zu führen. Die Intendanz war nämlich. wie sämtliche übrigen Ressorts, gleichfalls dem Staatsminister unterstellt, der unumschränkt als Alleinherrscher schaltete und waltete und scherzweise der König von Württemberg genannt wurde. Seodor von Wehl, einer der vornehmsten Charaktere. die das Theater je gekannt hat, war ein geistvoller, liebens= würdiger, entgegenkommender Mann, aber keine Kampfnatur: von Gungert, wenn wir die eine Eigenschaft, die er mit von Wehl gemeinsam hatte, einen geistvollen Kopf, ausnehmen, war das gerade Gegenstück zu ihm. Er war ein Bauernsohn und suchte dies keineswegs zu verleugnen. War von Wehl kein Kämpfer. so war von Gungert ein richtiger Kampshahn, keck losgehend. rücksichtslos, temperamentvoll, geistsprühend, von praktischer Schneidigkeit im Urteil, blikartigem Erfassen des ihm Gesagten: kurg, man mußte sich sehr in achtnehmen, wollte man neben ihm besteben.

Nach den vorläufigen, damals in Stuttgart gepflogenen Derhandlungen, denen Herr von Gunzert noch nicht beigewohnt hatte, war ich nach Aachen gereift, wohin mittlerweile unser ganzer Apparat mit dem technischen Stabe, Dekorationsmeister, Chor u. s. w. geleitet worden. Am 14. Februar sollte alsdann der Cyklus mit dem Rheingold beginnen. Am Dorabend angekommen, war ich am nächsten Morgen eben im Begriffe mich in das dem Hotel gegenüberliegende Bad zu begeben, als Hans Förster mir mit den Worten entgegentrat: "Direktor, fassen Siesich, ich habe Ihnen eine furchtbare Nachricht zu überbringen." Da auf der Tournee wiederholt der Scherz versucht wurde, bei

gänzlich ausverkauftem Cyklus mich mit einer Alarmnachricht des Gegenteils erschrecken zu wollen, nahm ich Försters Worte nicht ernst, wollte ihn beiseite schieden und sagte: "Ja, ja, ich weiß schon, es ist leer," worauf mir aber Hans den Weg verstrat und nochmals tiesernst sagte: "Direktor, ich habe Ihnen eine sehr traurige Nachricht zu bringen, die Sie erschüttern wird." Nun wurde ich erst aufmerksam und sagte: "Also, was ist geschehen, rasch!" — "Richard Wagner ist tot", sagte er. Diese Worte machten einen solchen Eindruck auf mich, daß ich in das hinter mir gelegene Schlafzimmer zurücktaumelte, an das Bett mich anklammern mußte und tonlos fragte: "Was sagen Sie?" — "Richard Wagner ist gestern in Venedig gestorben," sagte Förster, "die Nachricht ist an allen Straßenecken angeschlagen."

Ein tieferschütterndes Echo hat diese Botschaft aus Denedig in der ganzen Welt hervorgerusen. Aber die niederschmetternde Wirkung, die sie auf uns alle, und gar auf mich gemacht, der ich ja das Glück gehabt hatte, dem Meister etwas näher gestanden zu sein, war eine furchtbare. Hier zum erstenmal auf meinen gefahrvollen Fahrten war ich ohne Fassung. Am Abend Rheingold im Richard Wagner-Theater — und in Venedig liegt der Schöpfer und der, dessen Namen wir tragen, auf der Bahre. Können, dürsen wir spielen? Beratung mit den Behörden, dem Direktor des Stadttheaters, Anton Seidl: und die Stimmen vereinigen sich dahin, daß wir unsere angekündigte Vorstellung aufrecht erhalten müssen.

Unter dem schmerzlichen Eindruck dieser Todesnachricht, und eingedenk einer Stelle aus dem zuleht erhaltenen Briefe des Meisters vom 13. Januar, erließ ich einen Aufruf an die deutschen Bühnenleitungen, jedes Theater möge zugunsten des Sohnes Richard Wagners eine Vorstellung veranstalten, deren Erträgnis zur Schaffung eines Fonds bestimmt sein solle. Dieser aus einem Gefühl der hingebung für den Meister entsprungene Vorschlag fand jedoch in Banreuth, wie mir später auch wohl verständlich geworden, keine Zustimmung; und so wurden denn auch die von mir als Ertrag der am vierzehnten Februar stattgehabten Aufführung des Rheingold überbrachten viertausend Mark danskend abgelehnt.

Nachdem nun der Beschluß gefaßt worden, die Vorstellung stattfinden zu lassen, besprach ich mich noch mit Anton Seidl und mit meinem Regisseur Richard Miller. Es wurde beschlossen, nach der Aufführung des Rheingold als Totenfeier den Trauermarsch aus der Götterdämmerung vortragen zu lassen.

Als ich alle für den Abend im Theater notwendigen Anordnungen getroffen hatte und gegen fünf Uhr in mein Hotel zurückkehrte, übergab mir der Portier einen Brief. Was war das?! Ich sah auf dem Umschlag die Handschrift dessen, für den ich soeben die Anordnungen zur Totenseier getroffen —: da stand nun für mich sest: Richard Wagner lebt! Die Todesnachricht ist falsch gewesen. — Ich eilte mit dem noch uneröffneten Briefe in mein Immer, immer mit dem frohlockenden Wunsche, es in alle Welt hinauszurusen: Richard Wagner lebt! — Schnell gab ich den Auftrag, Anton Seidl und mein ganzes Bureau bei mir zu versammeln, und setzte mich nun hin und eröffnete mit einem Gefühl der Befangenheit den Brief: und indem ich las war es mir, als hörte ich Richard Wagners Stimme sprechen.

## Geehrtester Freund und Gönner!

haben Sie meinen Brief nach Amsterdam erhalten? Ich beantwortete damit Ihre Fragen. —

Seitdem ist mir nichts übrig geblieben, als Ihre rastlose Tätigkeit zu verfolgen, und einigermaaßen mir vorzustellen, wie Sie sich endlich einmal ausruhen wollen. —

Im März wollen Sie nach Prag, Prefiburg u. Pesth? So ich in der Zeitung — Mas meiter?

las ich in der Zeitung. — Was weiter?

hatten Sie wirklich Denedig im Sinne? Das wäre eine unglückliche Idee gewesen: von allen italienischen [Städten] ist gewiß Venedig am weitesten zurück; doch möchte ich selbst zu irgend einer anderen auch nicht raten. Hier herrscht jetzt nichts als "Revanche für Oberdank\*)"!

<sup>\*)</sup> Triefter Irredentist, der damals wegen einer geplanten Derichwörung gegen den Kaifer von Ofterreich hingerichtet worden war. Unfer

Germanen und Slawen — das geht, nur nicht Cateiner u. Romanen: Belgien ist gut gemischt, ein halbvolk, vlämisch u. s. w. In Paris werden — oder: würden Sie 'was Schönes erfahren. Rußland — Stockholm — Koppenhagen — am Ende auch Ungarn — Alles gut.

Gern hätte ich einmal mit Ihnen geplaudert: gewiß wird es Ihnen aber so bunt im Kopfe sein, daß Sie sich auf nichts von Ihren Sahrten mehr recht besinnen.

Don Brüssel hatten wir durch Md. Tardieu sehr genaue Berichte. Seidl freut mich sehr. Hätten Sie nur einen Tenor: Dogl war allerdings wie auserwählt vom Schicksal für Sie, aber — ich kann mir Alles denken — "Heinrich u. Therese" — auch ich habe daran gelitten.

hier also die Zeugnisse über das vortrefsliche Benehmen Königsbergs. Da haben Sie Gutes gewirkt. — Wenn Sie mir in der zweiten hälfte des März wieder Geld schicken könnten, wäre mir das sehr lieb: meine heimischen Reserven möchte ich gerne etwas erstarken lassen. —

portrefflicher Freund, Professor Giuseppe De Corenzo in Neapel, mar fo freundlich über den Sall, der amals das größte Auffehen erregt hat, zur Erklärung von Wagners ablehnender haltung noch folgende interessante Mitteilungen zu machen. "Guglielmo Oderdank", ichreibt et. "era uno studente triestino, fervente apostolo dell' irredentismo. Arruolato per obbligo di leva in un reggimento di cacciatori disertò e venne a studiare all' università di Roma. Nel 1882, quando l'imperatore doveva andare ad inaugurare una esposizione a Trieste, Oberdank concepì di fare contro di lui un attentato, non tanto a scopo di uccisione, ma, come risultò dalle sue lettere, quanto per fare una dimostrazione e creare con la sua condanna un martirio. Partì quindi con bombe per Trieste; ma il suo piano era stato scoperto, ed egli fu arrestato al confine e deferito, non ai tribunali civili, ma, come antico soldato disertore, ad una corte marziale, che lo condannò a morte. La sentenza fu eseguita per impiccagione il 20 decembre 1882. Al principio del 1883 poi, quando scriveva Wagner, l'ebollizione in Venezia doveva essere così forte, da fargli sembrare vano un tentativo di rappresentazione del Nibelungo."

Ietzt nehmen Sie allen Segen des himmels dahin, und dazu meine herzlichsten Grüße, von denen ich Sie bitte nach Verdienst weiter zu verteilen.

Jhr

ergebener

Richard Wagner.

Denedig, Palazzo Vendramin Calangi, 11. Febr. 1883.

Er lebt, er lebt!, rief es nur noch verstärkt in mir fort. Doch von meiner Umgebung auf den Zeitunterschied von Post und Telegraph aufmerksam gemacht, bedurfte es geraumer Zeit, um mich zu sammeln und zur Wirklichkeit zurückzuführen. Und nun erst mußte ich den Brief wiederum lesen, und die Schlußworte klangen mir wie ein Abschied des Heimzgegangenen.

Am Abend, als die letzten Akkorde des Rheingold verklungen waren, betrat ich die Bühne, umgeben von allen Künstlern des Richard Wagner-Theaters und sprach in wenigen Worten die tiefe Trauer aus, die uns alle ergriffen, und las dann die Schlußworte aus des Meisters letztem Briefe vor. Hierauf setzte Anton Seidl mit dem Trauermarsch aus der Götterdämmerung ein. Alle Anwesenden hörten stehend zu. Mächtig erschüttert verließen wir das Theater.

Anton Seidl und ich hatten alsbald Vorbereitungen getroffen, um zur Beisetzung des Meisters nach Banreuth zu eilen. Vorher aber mußte ich noch einer anderen Pflicht nachkommen. Wir hatten Hedwig Reicher-Kindermann, die seit ihrer letzten Erkrankung noch nicht ganz hergestellt war, in Brüssel zurückzelassen. Nun hatte sie in so dringenden Worten den Wunsch ausgesprochen, mich vor meiner Abreise von Aachen noch zu sprechen, daß ich am 15. Februar nach Brüssel abreiste. So hielt ich denn mit der Künstlerin eingehende Beratung über ihren Aufenthalt bis zu ihrer völligen Wiederherstellung und

erklärte mich einverstanden, daß sie diese nach ihrem Herzenswunsch im Hause ihres Daters in München abwarten möge. Am nächsten Morgen kehrte ich nach Aachen zurück, um nachmittags zwei Uhr mit Seidl die traurige Fahrt nach Banreuth anzutreten.

In Bayreuth fanden wir natürlich die meisten versammelt, die zu Richard Wagner in Beziehung gestanden. Ich will aber nicht verschweigen, daß die Feier der Beisetzung meinem eigenen Empfinden nach Demjenigen, dem sie gegolten, wenig entsprochen hat. Mir war es, als hätte ein Gott uns verlassen: und alles, was da in Bayreuth geschah, hätte ebenso gut einem wackeren Bürger dieser Stadt gesten können. Die Größe, die Weihe, die Erhabenheit sehste, in jener Stunde, wo wir Richard Wagner, der eine Welt geschaffen, der Erde übergaben. —

Don Banreuth fuhr ich mit Seidl noch am selben Abend nach Düsseldorf, wo einstweisen die Aufführungen des Cyklus ihren Fortgang nehmen sollten. In Aachen hatte inzwischen Paul Geißler, mein zweiter Kapellmeister, die anderen Teile des Ringes während Seidls Abwesenheit dirigiert.

Wie ich früher schon einmal erwähnt habe, lag mir daran, auf unseren Sahrten jeden Streitfall zu vermeiden. Als bester Beweis sei angeführt, daß von Königsberg bis Düsseldorf, das ist also von Anfang September bis Ende gebruar, mein Ein= vernehmen mit hundertvierunddreißig Menschen während all unserer Züge kreuz und quer das denkbar freundlichste und angenehmste geblieben war, eine schöne Eintracht und gemein= same Tätigkeit Aller mit Allen. Erst in Dusseldorf war es einem Mitaliede des Richard Wagner-Theaters porbehalten, durch eine recht eigenartige Auffassung der Dinge einen zweiten Streitfall - der erste war bekanntlich in Bremen mit heinrich Doal por= gekommen - heraufzubeschwören. Der betreffende Künstler, der nicht nur ein ausgezeichneter dramatischer Sänger sondern gu= gleich Doctor juris war, legte sich oft die kontraktlichen Der= pflichtungen eines Mitgliedes zur Direktion in einer Weise zu= recht, die wohl auf den ersten Augenblick verblüffend wirken, doch auf die Dauer nicht standhalten konnte. So war 3. B.

pon mir in Amsterdam eine Derfügung erlassen worden, wonach fämtliche Mitalieder ersucht wurden, spätestens eine Stunde por Beginn der Dorstellung, jene aber, die in späteren Akten auf= zutreten hatten, spätestens bei Beginn des ersten Aktes in ihren Garderoben zu erscheinen. Diese Verfügung mußte getroffen werden, weil durch das Derschulden eines Mitgliedes eine Aufführung einmal nahe daran war, eine Störung zu erleiden. Nach Erlaß dieser Derfügung war nun der Jurist der einzige gewesen, der ihr nicht entsprochen hatte. Darum wurde ihm disziplinarisch eine Geldstrafe zuerkannt. Gegen diese Strafe legte er Berufung ein, indem er erklärte: Der Direktor des Richard Wagner-Theaters habe in seiner Verfügung an seine Mitglieder keineswegs gesagt, .. Ich fordere Sie auf, um diese und diese Zeit in den Garderoben zu erscheinen", sondern er habe nur darum ersucht: einer Aufforderung würde er gewiß, als dazu perpflichtet, entsprochen haben: einem bloken Ersuchen gegenüber musse es ihm aber freistehen, folgezuleisten oder nicht. Angesichts einer solchen Verteidigung war ich natürlich entwaffnet. Ich lächelte daher und sagte: "Die Strafe ist für diesmal aufgehoben: aber nunmehr fordere ich Sie auf" u. s. w. - Dieser Künstler also, um auf den Streitfall zu kommen, zeigte mir in Duffeldorf spät abends, einen Tag por Aufführung der Götter= dämmerung, zu einer Zeit, wo voraussichtlich an einen Ersak kaum mehr gedacht werden konnte, schriftlich an, daß er morgen in der Götterdämmerung nur dann den Gunther, eine oft von ihm dargestellte Partie, zu singen bereit sei, wenn ihm für eine vier Monate vorher, im Monat November in Berlin, von ihm abgesagte Vorstellung der Walkure das dadurch in Wegfall gekommene Spielhonorar nachbezahlt würde. hierüber zur Der= antwortung aufgefordert, legte er seine Weigerung dahin aus. daß die in seinem Vertrage vorgesehene Anzahl garantierter Abende für den Monat Februar erreicht sei, und er sich also jum übersingen nicht verpflichtet halte: ein Standpunkt freilich. der beim ersten Blick in seinen Kontrakt hinfällig wurde, da nämlich der fall des übersingens ausdrücklich durch ent= sprechende honorierung bestimmt war, er aber in seinem Briefe ein doppeltes honorar zu erreichen suchte. Ein solcher Versuch durfte unter keinen Umständen geduldet werden, hätte er doch als Präzedenzfall geradezu eine Katastrophe für das ganze Unternehmen bedeuten können. Es war daher nur gerechtfertigt, daß ich der forderung mit voller Strenge entgegentrat. Da der Künstler seine Weigerung aufrechthielt, suspendierte ich ihn so= gleich vom Dienst und teilte ihm mit, daß er weder die Bühne des Richard Wagner-Theaters, noch eine Bühne, die unter meiner Leitung steben sollte, wiederbetreten durfe; wenn ich nicht seine gleichzeitige Entlassung verfüge, so geschehe dies nur, weil ich einen Ehrgeiz darein setze, unser Unternehmen ohne Prozest zu Ende zu führen: daß ich jedoch den Sall dem Deutschen Bühnen= verein mitteilen und von dessen Entscheidung die Frage der Ent= lassung abhängen lassen würde. Die Mitglieder des Richard Wagner-Theaters hatten sich kontraktlich diesem Schiedsgericht unterworfen. Der Name des Künstlers wurde nun von sämt= lichen Programmen entfernt und insbesondere für das nächste Konzert in Wiesbaden, was er für unmöglich gehalten hätte. durch Julius Lieban ersett. Als er dann kurz por unserer Abreise von Duffeldorf bei mir anfragte, an welchem Ort er die angerufene Entscheidung abzuwarten habe, sagte ich: "Wo lebt Ihre familie?" - "In hamburg." - "Dann also bei Ihrer Samilie in hamburg." Das hatte er nicht erwartet. Er glaubte sicher, in irgend ein Nest verbannt zu werden. Statt nach hamburg reiste er uns nach Wiesbaden nach, um von mir zu er= fragen, was er wohl zu tun habe, um seinen Sehler, den er jett einsehe, gutzumachen. Ich sagte: "Nur dem so oft ge= äußerten Wunsche zuliebe, ohne Streitfall aus der Tournee herauszugehen, will ich einverstanden sein, daß Sie angesichts des aangen Personals, Soli, Chor und Orchester, Abbitte leisten und meine Bereitwilligkeit, den Sall damit als erledigt zu be= trachten, dankbar anerkennen." Das fiel ihm schwer, sehr schwer. Als ich mich auf keine andere Bedingung einzulassen erklärte. meinte er unter anderem, wie beschämend es für ihn sein müßte. wenn eine solche Beschwerde gegen ihn beim Deutschen Bühnen= schiedsgericht einlaufen würde; worauf ich erwiderte: "Das bätten Sie in Duffeldorf erwägen sollen." Eine Stunde später kam er wieder und erklärte mir, er sei mit allem einverstanden.

Am Abend, während der großen Konzertpause, versammelte sich das ganze Personal mit dem Orchester in einem der großen Nebensäle, den uns die Kurdirektion eigens zu diesem Zwecke zur Derfügung gestellt hatte, und der Betreffende trat auf mich zu und leistete, ohne jede Einschränkung sein Unrecht anerskennend, die vorher genau vereinbarte Abbitte. Dieser Mann war Dr. Franz Krückl, der damalige Dizepräsident der Deutschen Bühnengenossenschaft, ein vortrefflicher Künstler; aber ich glaube kaum, daß er als Jurist einen gleich glücklichen Weg gefunden hätte.

Don Wiesbaden gingen wir nach Mainz zur Aufführung des Coklus. In Mainz war es, wo ein bedeutungsvoller Der= trag über die Nibelungen mit der Derlagsfirma B. Schott Söhne. das ist mit dem Thef des hauses, Dr. Strecker, zustande kam. Schon als das Richard Wagner-Theater in Berlin mit seinen Aufführungen zum zweitenmal sich einfand, war Dr. Strecker, der in jeder hinsicht vornehme Repräsentant seiner Standesgenossen. nach Berlin gekommen, um mit mir auf Grund früher zwischen uns gepflogener schriftlicher Derhandlungen eine Einigung gu erzielen, die uns gestatten sollte, das Leipziger Nibelungen= Material in den verschiedenen Städten bei unseren Aufführungen zu benützen. Bei der damaligen noch geringen Geltung des Nibelungenringes war es nicht zu verwundern, wenn das Ver= lagshaus, das vierzigtausend Mark für den Verlag des Werkes bezahlt hatte, besorgte, es werde mit der einmaligen Aufführung des Ringes in den einzelnen Städten dem Derlangen, das Werk kennen zu lernen, Genüge geschehen sein; und da später von den betreffenden Städten keine weiteren Aufführungen verlangt werden möchten, würde das Verlagshaus um die Gelegenheit gebracht werden, seine im Stich erschienenen Materialien abzuseten. Diesem Gedankengange vermochte ich, wie icon früher bemerkt, nicht zu folgen, weil ich immer die Ansicht vertrat, die sich ja auch in der Tat erwiesen hat, daß nämlich die Tournee des Richard Wagner-Theaters das meiste dazu beitragen werde, dem Werke Derbreitung, Derständnis und Anerkennung zu erobern. Die Sirma dagegen konnte sich meinen Anschauungen nicht anschließen und stellte an mich das Der=

langen, ihr für jede Stadt, wo der Cyklus durch das Richard Wagner-Theater aufgeführt wurde, eine Materialentschädigung pon 150 Mark zu bezahlen. Diesen Vorschlag lehnte ich ab. machte jedoch den Gegenvorschlag, für jede Stadt der Firma 300 Mark zu gahlen, wenn das Eigentumsrecht an den vier Partituren des Rings auf mich übergehe, mit dem ausdrücklich vorbehaltenen Rechte, den Preis für die betreffenden Bühnen nach meinem Gutdünken festzuseten. Dieser Dorschlag wurde von der firma umso bereitwilliger angenommen, als zur da= maligen Zeit die vier Partituren um den Gesamtbetrag von 372 Mark an jedes Theater, ob groß oder klein, abgegeben wurden: so nach Wien, Leipzig, hamburg, Frankfurt a. M. Don der firma wurde nur die berechtigte forderung noch hin= zugefügt, daß ich den Betrag von je 300 Mark für alle bis dahin bereits besuchten Städte, 22 an der Jahl, nachzuentrichten habe. Unter diesen Städten war London, Berlin, Dresden u. f. w. inbegriffen. Ich erlegte somit 6600 Mark: und gern gestehe ich, daß beide vertragschließende Parteien ihre volle Befriedigung über das getroffene Übereinkommen in freundschaftlichster Weise jum Ausdrucke gebracht haben. Ein Angestellter des Derlags= hauses hatte freilich, als ich mein Portefeuille öffnete, um ihm den Betrag von 6600 Mark zu überreichen, und er mir dafür die Bestätigung ausstellte, eine Art mitleidigen Lächelns für mich. wie ich zu bemerken glaubte. Es sollte offenbar besagen, ob es mir denn um das schöne Geld nicht leid sei. Dieses Sächeln, an das ich mich seither noch erinnert habe, hat sich aber recht bald umgewandelt. Denn es hat gar nicht so lange gedauert. da habe ich zu lächeln angefangen. Ich hatte nämlich folgende. gar nicht so unberechtigte Betrachtung angestellt. Jur Zeit der Carmen haben sich die deutschen Bühnen beeilt, je nach Um= ständen tausend, zweitausend, auch dreitausend Franken Leihgebühr für das Material, ja oft auch nur für eine Saison zu bezahlen: und hier sollten nun vier Partituren des größten musikalisch-dramatischen Werkes aller Zeiten mit 372 Mark, also mit 93 Mark für das einzelne Werk, zu dem vom Verleger selbst bestimmten Preise zur Aufführung erworben sein? - Jenes Sächeln, wufte ich wohl, sollte die Bedeutung haben: du kannst

lange warten, bis du dieses Geld wieder hereingebracht haben wirst. Damit hatte ich nun freilich von Anfang an gerechnet. Gleichwohl war mir klar, daß die Zeit des Wartens von der anderen Seite überschätzt wurde.

Die nächsten Inklen fanden in Darmstadt und in Karlsruhe statt. Wenige Tage nach meiner Abreise von Maing kam ich schon in die Sage, erst in Darmstadt und dann in Karlsruhe, die Verträge über das Aufführungsrecht des Ringes abzu= schlieken. hier möchte ich bemerken, daß ich niemals aus dem Besite des mir von Richard Wagner übertragenen Aufführungs= rechtes für mich selbst auch nur den mindesten materiellen Ge= winn gezogen habe. Das Aufführungsrecht wurde von mir bei allen Verträgen in der vom Meister bestimmten Böhe über= tragen, ohne dak ich je - wozu ich übrigens vollkommen be= rechtigt gewesen ware - den Tantiemensatz erhöht und für mich Dorteil daraus gezogen hätte. Die Tantiemen sind daher von allen Bühnen, an welche ich auf Grund meines Dertrages mit Richard Wagner das Aufführungsrecht verlieben habe, ohne irgend welchen Abzug direkt nach Banreuth geflossen. Dagegen habe ich natürlich nie gezögert, aus meinem Dertrage mit Schott Söhnen in Mainz Porteil zu ziehen und meine Rechte zu wahren, die ich mir dadurch erworben hatte, daß ich eben damals schon die bobe Bedeutung des Nibelungenwerkes klar erkannt batte.

Als ich mich daher mit den Intendanturen in Darmstadt und in Karlsruhe über die Bestimmungen des Aufführungsrechtes, die nach dem bisher Gesagten sehr einsach waren, verständigt hatte, machte ich sogleich ausmerksam, daß auch das Partituren=recht in mein Eigentum übergegangen sei. Auf die Frage, was es koste, antwortete ich: 1500 Mark. Ohne fernere Bemerkung wurde nun auch dieser Paragraph in den Vertrag aufgenommen. Ebenso in Stuttgart, wo ich 2000 Mark als Preis sesssetzt und ohne weiters von Herrn von Gunzert zugestanden erhielt.

In Karlsruhe kam nun unsere Kindermann wieder zu uns zurück; genesen, wie sie versicherte: aber ihre Gesundheit blieb doch schwankend, obwohl der Künstlerin, sobald sie auf der Szene

289

stand, vollste Jugendkraft und stülle zu eignen schien. So entzückte und begeisterte sie denn auch hier alle, die sie sahen und hörten, von der Hofloge an bis zu den Gallerien erbrauste freudigster Beifall.

Am Schluftabend der Götterdämmerung erschien nach dem zweiten Akt herr von Putlig auf der Bühne um mich einguladen, ihm zum Großherzog in den Teefalon vor feiner hofloge zu folgen. Dort beglückwünschte mich das großberzogliche Paar mit Worten des höchsten Lobes und der Anerkennung. Dann erwähnte der Großberzog: "Wir haben heute Mittag von Ihnen gesprochen. Wie außerordentlich schwer muß es doch sein, ein solches Unternehmen zustande zu bringen; Sie führen, wie ich gehört habe, auch alle Dekorationen, Orchesterinstrumente und so weiter in fünf Waggons immer mit sich?" Ich erwiderte: "Die fünf Waggons Fracht machen mir keine Schwierigkeiten: wohl aber die 134 Menschen, die mit mir sind." - Da lachte der Großberzog, und indem er meine Worte seiner Gemahlin wiederholte, fragte er sie: "Na, Luise, was meinst du dazu?" Die Großberzogin sagte lächelnd: "Das glaub' ich gern." Als mich dann Seine hoheit in huldvoller Weise entließ, überreichte er mir seinen Orden vom Zähringer Löwen.

Eine angenehme Pflicht ist es mir hier Felix Mottls zu gedenken, der mit wärmstem Interesse das Gelingen unserer Aufführungen in Karlsruhe fördern half, indem er sowohl bei seinem Chef Herrn von Putlitz als auch beim Großherzog selbst ein begeisterter Fürsprecher unserer Kunst gewesen ist und jede der vielen kleineren und größeren unvermeidlichen Schwierigkeiten eifrig zu ebnen bemüht war und in ächt kollegialer Weise Anton Seidl willkommen hieß.

Ich möchte von Karlsruhe nicht Abschied nehmen, ohne eines Umstandes Erwähnung zu tun, der zeigen soll, daß die glückliche Durchführung unseres gewaltigen Unternehmens freisich nicht nur die volle Herrschaft über die hundertvierunddreißig Menschen sondern ebensosehr über sich selbst erforderte. Ich will diesen Umstand auch darum erwähnen, weil es gar viele Leute giebt, die vermeinen, das Richard Wagner-Theater habe seinen Direktor zu Reichtum gebracht; wie es ja von außen auch

mit Recht erscheinen mochte: hatten wir doch immer und aller Orten mit sehr hohen Preisen vor ausverkauftem hause gespielt.

p

Es mar am Tage der Götterdämmerung als der Reise= marschall der Speditionsfirma Jakob & Dalentin, der seines Amtes bei mir in ausgezeichneter Weise waltete, zur Abrechnung, die nach jedem Enklus, manchmal aber nach Zeit und Umständen auch erst später erfolgte, bei mir erschien. Meist mußte ich den guten Krause, gern nenne ich hier den wackern Mann, selbst auffordern, zur Abrechnung zu kommen. jenem Tage nun hatte ich meinen Sekretar gur Begleichung der porgelegten Abrechnung von etwa fünfzigtausend Mark den ihm noch fehlenden Betrag von hundert Mark aus meiner eigenen Brieftasche übergeben. Dies aber war damals der lette hundert= markschein, über den ich noch verfügte. Allerdings hatte ich von der großherzoglichen Generalintendang ichon die Aufforde= rung erhalten, mein bei der Kasse erliegendes Guthaben von 28000 Mark zu beheben: ich hatte es mir aber zur Gewohnheit gemacht, erst nach dem gänglichen Abschlusse unserer Aufführungen den Ertrag einzulösen.

Don Karlsruhe begab sich das Richard Wagner-Theater noch vor Ostern nach Straßburg. Dort empfing mich der damalige Statthalter von Elsaß-Lothringen, General von Manteuffel, zwar in sehr auszeichnender Weise, erließ jedoch an seine Offiziere eine vertrauliche Ordre, es würde ihn nicht gerade freuen, wenn die Herren in der Charwoche das Theater besuchten. Nun war damals der Deutschenhaß in Straßburg noch in voller Blüte, und auch der französische Teil der Bevölkerung hielt sich dem deutschen Theater gegenüber kühl ablehnend. Immerhin war unser Erfolg ein solcher, daß der damalige Leiter der Straßburger Bühne, Direktor Amann, schon den Dersuch wagen mochte, nach unseren Aufführungen die Walküre weiter zu geben und gern bereit war, für diese Partitur allein tausend Mark zu zahlen.

Nach Ostern kamen wir nach Basel. Auf dieser Bühne erlebten wir einen merkwürdigen Fall, der für die Wirkung der Schlußszene des ersten Aktes im Siegfried leicht hätte vershängnisvoll werden können. Auf eine ungeklärte Weise war

291 19\*

nämlich der Amboß, den Siegfrieds Schwertstreich am Schlusse des Aufzugs spalten soll, während des Aktes etwas entzwei geraten. Als ich dies von meiner Proszeniumloge aus merkte, eilte ich auf die Bühne, ordnete eine noch stärkere Verdunklung an und veranlaßte meinen sehr geschickten Theatermeister Sperling noch einmal das Bärenfell anzuziehen, in dem er zu Anfang des Aktes schon zu erscheinen hatte: und so ward es ihm, durch die Dunkelheit geschützt, möglich, langsam herauszukriechen und die beiden Amboßteile unmerklich wieder zusammenzuschließen, um die Wirkung für den Schluß zu sichern. Die Zuschauer sahen wohl auf der dunkeln Szene etwas Unbestimmbares herumkrabbeln, das alsbald wieder verschwunden war, ohne aber über diesen flüchtigen Vorgang zu deutlichem Bewußtsein zu kommen: und der herrliche Aktschluß war ihnen unverkümmert erhalten worden.

In Basel war ich an einer halsentzündung erkrankt; aber ich reiste noch nach Stuttgart, wo nun der nächste Enklus vorbereitet wurde, während in Jürich in der Tonhalle ein großes Richard Wagner-Konzert zur Aufführung gelangte. In Stuttgart angekommen, war ich gezwungen ein paar Tage zu Bette zu= aubringen. Als mir der Arat erlaubt hatte wieder auszugehen. bestellte ich einen Wagen und war eben im Begriffe eine kleine Sahrt ins Freie zu unternehmen, als mir der Besuch des berrn Adolf von Groß aus Banreuth mit seinem Rechtsfreunde Mener gemeldet wurde. Beide Berren suchten bei mir nähere Belehrung über den bisherigen Gang der Tournee, die ihnen gern ge= geben wurde. Auch gestehe ich mit Dergnügen, daß sich nament= lich herr von Groß in der liebenswürdigsten Weise für die fernere glückliche Durchführung des gewaltigen Unternehmens eingesett und mir so nicht zum wenigsten den ungestörten Sortgang er= möglicht hat.

In Stuttgart wurden nun die Beziehungen zu dem Staatsminister von Gunzert wieder erneuert. Feodor von Wehl, von dem ich gleichfalls früher schon gesprochen, war sofort bereit gewesen auf meine Dorschläge einzugehen und fand es durchaus notwendig, daß das Stuttgarter hoftheater den Ring des Nibe-Iungen aufführe: erst durch das Richard Wagner-Theater, dann

selbständig. Wir beide waren damals in dreifig Minuten über den Dertrag einig geworden. Aber, wie von Wehl gleich Anfanas betont batte, bing die Genehmigung vom Staatsminister ab. Während wir also noch über einige Dunkte berieten, er= schien der Gewaltige selbst, der von der anberaumten Unter= redung in Kenntnis gesetzt worden war. Nach der Dorstellung und Begrüßung ergriff herr von Gungert sofort das Ceitseil und liek es nun nicht mehr los. Was von Wehl und mir bisher festaesett worden, galt ihm gar nichts, meine Argumente fegte er mit geistvollen Gegengründen vom Konferenztische weg; und als er endlich doch meinen künstlerisch wohlgegründeten Ent= gegnungen nicht mehr Stand zu halten vermochte, flüchtete er au einem Ausspruche, der mir den Sieg verschaffte. Nachdem er sich in der langen hartnäckigen Debatte durchaus ablehnend gegen die Aufführungen des Nibelungenringes verhalten hatte. sagte er: "Wisse Se was? Se habe mer g'sagt, daß Se nächste Woch' in Karlsruh' die Nibelunge gebe werde: reservire Se mer en Plak, i komm niber und werd mer das Werk anbore; a'falle se mer, dann wolle mer die Nibelunge gebe, a'falle se mer nit, dann geb' i se nit." - Auf diese selbstbewußten Worte erwiderte ich ruhig lächelnd: "Erzellenz, dann würde ich raten, sich schon jett für die Nichtaufführung des Werkes zu entscheiden." Gedehnt fragte hierauf von Gungert: "Und warum jett scho'?" - "Weil ich Euere Erzellenz," sagte ich, "davor bewahren möchte, daß die Geschichte einmal berichten könnte: Staatsminister von Gungert hat Richard Wagners Nibelungen, nachdem er sie gehört, zurückgewiesen. Tun Sie das, ohne das Werk gekannt zu haben, so liegt darin für Sie die Entschuldigung." Der geistvolle Mann sah mich einen Augenblick scharf an: dann sagte er schlagfertig: "Se habe recht, komme Se, mache mer die Verträg'; aber wisse Se was? Se habe mi höllisch her= g'nomme! Mer sind beide mud', mer wolle um sechs Uhr wieder 3'sammekomme: dann schließe mer den Vertrag ab." - Und so war es. Aber, aber -: die Beratung begann etwa um sieben Uhr, anwesend war von Gungert, von Wehl, ein Inten= danturrat, der das Diktat der Erzelleng niederzuschreiben hatte, und ich; und es war halb zehn Uhr geworden - so eifrig hatte

es von Gunzert, alle Interessen seines Institutes genauestens zu bestimmen — als er zu von Wehl sagte: — "Wisse se was, Wehl, gehe Se heim und lege Se sich schlafe: Direktor Neumann und i werde scho allei ferti werde." — Wir sind auch fertig geworden, um elf Uhr nachts.

Als ich jett nach Stuttgart wiedergekommen war, sagte mir von Gungert, er sei denn doch erstaunt, daß die Teilnahme des Publikums eine so ungeheure sei. In der Tat hatten sich die Leute ichon einen Tag vor der ersten angezeigten Dorstellung por dem Theater aufgestellt, die ganze Nacht und noch den nächsten Tag unermüdlich ausgeharrt, um dann an der Kasse Karten erhalten zu können. Berittene Schukmannschaft war ausgerückt, um die Ordnung aufrecht zu erhalten. Am Tage des Rheingold dann, als ich gegen Mittag mit herrn von Gungert im Gespräche war, kam ein hoflakai mit der Meldung, Ihre Majestät die Königin ließen Seine Erzellenz um einen Sik für eine ihrer hofdamen bitten. Der Staatsminister ließ gurückmelden. er bedauere, aber die Kasse verfüge über kein Billett mehr. Kurz nachher erschien der Cakai wieder: Ihre Maiestät lieke bitten. für die Dame einen Stuhl auf den Balkon stellen zu lassen: worauf aber von Gungert in seiner bekannten kurgen Art erwiderte: "Sage Se Ihrer Majeschtät, daß i das nit tu', das isch feierpolizeilich perbote."

hier in Stuttgart war hedwig Reicher-Kindermann, die von Karlsruhe zur Erholung wieder nach München gegangen, zu uns zurückgekehrt und in der Götterdämmerung wieder aufgetreten. Und da möchte ich einen prächtigen Zug unserer Marianne Brandt nicht übergehen, dieser wundervollen Künstlerin und vortrefflichen Frau, die mittlerweile die Rollen der Kindermann übernommen hatte. Als Marianne Brandt am Tage der Vorstellung der Götterdämmerung in mein Bureau trat, sagte ich zu ihr: "Ich fürchte, ich fürchte, die Kindermann wird uns heute einen Streich spielen; ich halte sie trotz aller Versicherungen noch nicht für gänzlich genesen. Darum bitte ich Sie, für heute Abend auf alle Fälle bereit zu sein." hierauf erwiderte mir die Brandt ein wenig gekränkt, sie wolle nicht wieder einspringen: wenn ich ihr sogleich ansagen könne, ob

sie zu singen habe, dann sei sie gern dazu bereit: später nicht mehr. Da ich die Künstlerin genau kannte, sprach ich nun von anderen Dingen mit ihr, ohne darauf zurückzukommen. Als sie sich aber verabschiedete, sagte sie zu mir: "herr Direktor, sollte etwas geschehen und sollten Sie meiner bedürfen, ich bin bei der Geheimrätin so und so zum Speisen und dort zu treffen."

Schon nach den ersten großen Erfolgen der Tournee waren Anträge an mich gelangt, mit dem Richard Wagner-Theater nach Italien zu gehen. Allein der Meister, der damals noch unter uns weilte, hatte mit großem Ernste von Venedig aus vor Italien gewarnt, und mir selbst schienen die angebotenen Bedingungen nicht verlockend genug. Nun aber kam herr Avoni als Bevollmächtigter zu mir nach Karlsruhe. Da gewannen denn die Verhandlungen für das Teatro Fenice in Venedig und das Teatro comunale in Bologna allmählich sestere Umrisse. Ich entschloß mich also, einstweilen diese beiden Städte anzunehmen.

So verließen wir Stuttgart und begaben uns zunächst nach München, um dort nach einem großen Konzert von deutschem Boden wieder auf eine Zeit lang Abschied zu nehmen. In München war es damals das erste Mal, daß Marianne Brandt und hedwig Reicher-Kindermann neben und miteinander wirkten: sie brachten die unvergleichlich großartige Szene der Brünn-hilde und Waltraute aus dem ersten Akt der Götterdämmerung zu Gehör und erreichten eine Wirkung, wie sie selbst bei uns bisher nicht erlebt worden war.

## Achtzehntes Kapitel

## Italien

Als am neunten April gegen Mitternacht unsere Aufführungen in Stuttgart mit der Götterdämmerung abgeschlossen waren, mußte noch in derselben Nacht der gesamte dekorative Apparat verladen werden um frühmorgens nach Denedig abgeben zu können, wo am 14. April der Cyklus zu beginnen hatte. Hier war es, wo sich wieder einmal die Vorsicht und Erfahrung unseres Reisemarschalls Krause glänzend bewährte. Um keine Verzögerung an der Grenze bei den Verladungen eintreten zu lassen, da ja auch der kleinste Aufschub unberechenbare Folgen hätte haben können, machte er die Reise mit dem Frachtgut persönlich mit: und nur so hat er es ermöglicht, daß schon am 13. April früh der ganze dekorative Apparat im Teatro Fenice in Venedig untergebracht sein konnte, wobei namentlich die letzte Verladung vom Bahnhof in Venedig zu Schiffe nach dem Theatergebäude noch große Schwierigkeiten überwinden lehrte.

Am 14. April begannen die denkwürdigen Aufführungen des Nibelungenrings in Italien. Wie sind doch diese Italiener so durch und durch musikalisch geartet, so daß ihnen auch die fernst abgelegenen Dinge ohne Mühe und innig verständlich werden. Was würde der Meister gesagt haben, hatte er es erlebt. daß in Denedia, wo er sich so wohl und heimisch gefühlt, schon am ersten Abend die Szene der Rheintöchter eine Begeisterung erweckte, wie man sie in Deutschland nie erlebt hat. Und dabei muß bedacht werden, daß das Publikum diesen damals als unverständlich verschrieenen Werken natürlich völlig fremd gegenüber stand. So wuchs denn die jubelnde Teilnahme des Dublikums von Szene zu Szene. Aber eine gewaltigere Überraschung mar uns noch vorbehalten. Kurg vor dem Erscheinen der Erda gegen Schluß trat die Kindermann, die an diesem Abend unbeschäftigt war, in meine Loge und sagte: "herr Direktor, bitte, lassen Sie mich jett hier die Erda singen." Sie hatte diese Partie weder in Leipzig noch in Berlin oder Condon, auch nicht auf der Tournee, wohl aber in Banreuth 1876 gesungen, und seit= her nicht wieder. Ich lehnte ihr Anerbieten ab und sagte: "Sie haben ja morgen die Brünnhilde in der Walkure und dann im Siegfried und in der Götterdämmerung vor sich." Die wundersame Künstlerin jedoch wurde immer dringender mit ihrer Bitte und immer beredter und führte immer neue Grunde an. warum sie gerade heute die Erda singen musse: "Bedenken Sie." sagte sie, "daß wir heute das Werk in Italien einführen! Cassen Sie mich doch nur heute die Erda singen, ich will kein

honorar." Nachdem ich Sie noch einmal auf die großen Anstrengungen der nächsten drei Tage hingewiesen und sie, aang vergeblich, ermahnt hatte, gab ich ihrem Drängen wirklich nach und ging mit ihr auf die Bühne: da war nun gerade noch knapp Zeit, ihr einen langen grauen Schleier umzuwerfen, sie aber sonst, wie sie war, den Dlat der Erda einnehmen gu laffen und die schon bereite Darstellerin dieser Rolle zu bitten, ihr zu weichen. In diesem Augenblick war auch schon das musi= kalische Stichwort zum Erscheinen der Erda gegeben. Erda steigt aus den felsenklüften auf: man mag sich bei ihren ersten urgewaltigen Tonen ungefähr denken, wie mächtig und natürlich das Erstaunen über das Wunder bei all unseren Göttern, Riesen und Künstlern auf der Szene wirkte, und auch bei Anton Seidl, der ja pon dem gangen Vorgang keine Ahnung hatte. Am Schluk der Szene gab es denn auch keinen Einhalt mehr im Dublikum: die Juhörer sprangen von ihren Sigen auf, in den Logen erboben sich die herren und die Damen, beugten sich über die Brüstung und alle jubelten und ruhten nicht eher, bis die gange Szene der Erda wiederholt worden. Ja, ein zweites da capo (man bedenke: der Erdaszene) das von den begeisterten Italienern erzwungen werden wollte, unterblieb nur, weil ich endlich Seidl ein entschiedenes Zeichen gab, den fortgang wieder aufzunehmen.

Diesen Ersolg der Künstlerin darf man wohl einen der bebeutendsten nennen, den sie je errungen: und zwar darum, weil er ja gar nicht ihr, der weltbekannten Hedwig Reicher-Kindermann, sondern — Rosa Bleiter gegolten hatte, die als Erda am Zettel angegeben war, einer braven, sonst recht unbedeutenden Sängerin. Am nächsten Morgen brachten nun die italienischen Blätter spalten-lange Berichte über den unerhörten Ersolg der Banreuther Kunst, und überall stand dann ferner zu lesen, das Richard Wagner-Theater habe die größte dramatische Sängerin der Gegenwart in Rosa Bleiter vorgeführt. Den nächsten Tag erschien dann Rosa Bleiter bei mir und beklagte sich, die Kindermann mache mit ihrem Namen Reklame, das könne sie nicht zugeben. Ich beruhigte sie, indem ich ihr versprach, künstighin werde die Kindermann, so oft sie die Erda singen werde, unter ihrem eigenen Namen austreten.

Am 16. April, dem Rubetag nach der am 15. begeistert aufgenommenen Walkure, wurde mir, noch früh am Dormittage Graf Arco gemeldet, damals erster Botschaftsrat bei der deutschen Botschaft in Rom. Graf Arco war als Vertrauensmann des herrn pon Keudell, des deutschen Botschafters am italienischen hofe, nach Denedig gekommen und hatte den Aufführungen von Rheingold und Walkure beigewohnt. In dieser Eigenschaft stellte er sich mir vor; und er fügte hingu, Seine Erzelleng habe als Vertreter des Deutschen Reiches den dringenden Wunsch, das Richard Wagner-Theater moge von Bologna seine Sahrt nach Rom fortseken: dort solle dann ein Enklus vorgeführt werden, und zwar als ein Teil des Programms zu den feierlichkeiten bei der eben stattfindenden Dermählung des Berzogs von Genua mit einer banerischen Prinzessin. Das Municipium von Rom mit dem Sindaco fürsten Torlonia habe sich diesem Wunsche des Botschafters auf das wärmste angeschlossen. Im weiteren Derlauf des Gesprächs mit dem Grafen Arco, in welchem er sich als ein überaus feinfühlender und vornehmer Mann er= wies, wurde auch Scarias erwähnt. Der Graf meinte, es wäre wohl schön, wenn dieser Künstler, den er in Berlin am Richard Wagner-Theater als Wotan so bewundert habe, nach Rom eingeladen werden könnte. Ich erwiderte nun, daß mir die weite und kostspielige Sahrt nach Rom mit dem Richard Wagner=Theater und dann wohl auch die Anteilnahme der römischen Gesellschaft an unserem Werke, obgleich ja früher ichon anderweitige Ein= ladungen dahinzukommen an mich ergangen waren, immerhin bedenklich und zweifelhaft erschienen sei. Graf Arco sprach aber im Auftrage des Botschafters die Juversicht aus, ich dürfe in Bezug auf das finanzielle Ergebnis in Rom ganz außer Sorge sein: und er bat mich, ihm zu gestatten, sogleich von meinem Bureau aus an Seine Erzellenz ein Telegramm ab= senden zu dürfen, das auf die großen Kosten des Ertrazuges, sowie auch auf die Berufung Scarias hinweisen sollte. hierauf empfahl sich der Graf. Als er einige Stunden später wiederkam, brachte er schon das Telegramm des deutschen Botschafters: Das Municipium von Rom übernimmt das honorar für Scaria, und die Eisenbahnverwaltung bewilligt dem Richard Wagner=Theater

für ganz Italien eine Ermäßigung der Extrazüge um fünfundsiedzig Prozent. Das war freilich ein außerordentliches Entuckentenden und bedeutete für mich eine wesentliche Erleichterung in der Durchführung des Plans. Der Extrazug von Bologna nach Rom, der unter normalen Umständen für mich 8400 Cire gekostet hätte, wurde nun um 2100 Cire beigestellt. So wurde denn der Vertrag mit dem Teatro Apollo in Rom abgeschlossen, und Graf Arco reiste noch am selben Abend zur Botschaft zurück.

Am folgenden Tage, den 17. April, fand in Denedig die Aufführung des Siegfried statt. Dieser Abend gestaltete sich weniger günstig und zwar für unseren Georg Unger, den Sieg= fried. Der Künstler hatte wieder einmal einen iener Abende. wo seine Intonation nicht eben tadellos war. Da das Ohr der Italiener hierfür gang besonders empfindlich ist, murde das Dublikum an diesem Abende gegen den Sanger recht un= angenehm und zuweilen auch ungerecht. Indessen war dann im dritten Akt das sieghafte Erscheinen der Kindermann als Brunnhilde von so überwältigender Wirkung auf die Italiener, daß wir bei dem Sturm von Begeisterung, der sich am Schlusse des Siegfried einstellte, den etwas fatalen Eindruck Siegfrieds völlig ausgeglichen glaubten. Das war aber ein Irrtum. Der nächste Tag zeigte uns Derwöhnten ein gänzlich verändertes Bild. Mochten die Triumphe der Kindermann als Erda im Rhein= gold, als Brunnhilde in der Walkure und im Siegfried noch so gewaltig gewesen sein, mochte Seidl mit seinem Orchester Enthusiasmus erregt haben, mochten Anton Schott, Julius Lieban und tutti quanti auch überall gepriesen merden: einen Georg Unger mochten sich die Italiener, wie sie meinten, nicht bieten lassen. Am nächsten Morgen erschien der deutsche Konsul bei mir im hotel um mir anzukundigen, eine Studentendeputation werde bei mir vorsprechen und die Bitte an mich richten, heute Abend in der Götterdämmerung die Partie des Siegfried anderweitig zu besetzen, da sie entschlossen seien, falls Georg Unger wieder die Bühne betreten sollte, derart zu protestieren, daß er nicht zu Wort kommen würde. Und dieses Vorgeben solle sich heute Abend bei jedem Auftritte des unglücklichen Sängers wieder=

holen. Ich sagte nun dem Konsul, der sich ja im Interesse der deutschen Kunst für die Sache bemüht hatte, von einer Umbesetzung für heute Abend könne keine Rede sein, wenngleich Anton Schott und Adolf Wallnöfer mit dem Studium der Partieschon zur Reise gediehen seine; aber Georg Unger würde uns heute in der Götterdämmerung die Stimmung nicht verderben: nicht nur weil dieser Teil der Rolle ihm stimmlich bequem und sicherer liege, sondern auch weil der Umstand in Betracht komme, daß er in der Götterdämmerung nicht einen Augenblick allein auf der Bühne sei, während im Siegsried wesentlich andere Derhältnisse bestanden. Diese Aussührungen, die ich dann auch der Deputation der Studenten wiederholte, sowie die Bemühungen des liebenswürdigen Konsuls vermochten jedoch die geschilderte Stimmung der Italiener nicht umzuändern.

Nachdem die herren sich entfernt hatten, ließ ich die Kindermann und den Regisseur zu mir bitten, um eine bestimmte szenische Anordnung zu verabreden. Der Auftritt Siegfrieds mit Brunnhilde im Dorspiel der Götterdämmerung findet bekanntlich so statt, daß Siegfried zuerst aus der gelsenhöhle hervortritt und von rechts nach links über die Bühne schreitend an der Seite stehen bleibt: während Brunnhilde mit Grane so= gleich nach ihm aus dem Selsen bervortritt, um dann an seine Seite hinüberguschreiten. Dieser erste Auftritt nun wäre den Angreifern am Abend zustattengekommen. Ich mußte also darauf bedacht sein, diesmal die gefeierte Brunnhilde querft, aber fast zugleich mit ihr dann Siegfried auftreten zu lassen. Um die Kindermann nicht ängstlich zu machen, hatte ich ihr den Dor= fall nur halb und halb angedeutet, indem ich ihr zu versteben gab, wir müßten es heute Abend vermeiden, daß Unger allein herportrete: sie möchte daher im Dorspiel den Auftritt derart gestalten, daß Brünnhilde vor Siegfried erscheine, und zwar so, daß sie Siegfried mit dem linken Arme umschlungen halte. Die geistvolle Künstlerin, die die Sachlage sofort begriff, ging denn auch ohneweiters auf den Gedankengang ein. Als aber am Abend der Regisseur unserem wackeren Siegfried von der beabsichtigten kleinen Änderung Mitteilung machte, sagte Unger gang naiv: "I warum nicht gar, fällt mir nicht ein: wir spielen

den Auftritt wie immer." Erst als die Kindermann ihm bebeutete, der Regisseur handle im Auftrage des Direktors und sie müsse ihn bitten, dieser Weisung Folge zu leisten, da sie selbst den Anordnungen des Direktors nicht zuwiderhandeln wolle, fügte sich Unger wider seinen Willen. Er hatte keine Ahnung, welch Unstern so von ihm abgelenkt wurde. Denn alles kam, wie ich es vorausgesehen. Kaum war das Publikum Brünnhildens auch nur halb ansichtig geworden, als ein ungeheuerer Sturm des Empfanges losbrach, während Ungers Mitzerscheinen fast unbeachtet blieb. Auch nicht der leiseste Dersuch eines Zischlautes wäre bei diesem Jubel irgend denkbar gewesen. Und da nun Unger heute besonders gut disponiert war, kam auch Siegfried an diesem Abende zu voller Geltung und Anerkennung.

für den Abend des 19. April war im herrlichen Saale des Conservatorio ein großes Konzert anberaumt. Nachmittags aber wurde am Canal grande vor dem Sterbehaus Richard Wagners, dem Palaggo Dendramin, dem Meister von seinem Theater eine Totenfeier dargebracht, wie man sie erhabener und mächtiger kaum denken kann und die wohl von keiner der pielen Deranstaltungen, die nach dem hinscheiden des Gewaltigen stattgefunden, auch nur annähernd in der Wirkung er= reicht sein mochte. Das Municipium von Denedia hatte uns für die Aufstellung des Orchesters die nur für besondere fest= liche Gelegenheiten bestimmte große Prachtbarke zur Verfügung gestellt: da nahm Anton Seidl mit seinem Orchester Plat. Die Künstler und Künstlerinnen folgten in sechs der wohlbekannten langgestreckten Gondeln nach, während viele hundert andere dieser schlanken Boote uns den Canal grande entlang das Geleite gaben, bis zum Palazzo Dendramin, wo sich alle rings um uns anreihten, der gesamte venegianische Adel in den eigenen prächtigen Sahrzeugen, in flor verhangen, dann alle die fremden, die noch Gondeln hatten finden können: eine fast unübersehbare, reich bewegte, ernst ergreifende Trauergemeinde, die dem Andenken des heroen feierliche huldigung darzubringen erschienen war.

Vor dem Palazzo Vendramin angekommen, begab ich mich mit der Künstlerschaar auf den Balkon des Hauses. Anton Seidl

unten auf dem Wasser setzte mit den mächtigen Klängen des Trauermariches aus der Götterdämmerung ein. Wir entblöften das haupt: und alle rings umber zu Wasser und zu Cande alle Dächer im Umkreis des Canal grande waren mit Menschen besät - folgten unserem Beispiele. In tiefer Ergriffenheit murde nun dieses unvergleichliche Constück vernommen, das wie eine heldenbotschaft aus einer anderen Welt über die Wasser dahin= klang, die im Glanze der herrlichsten venezianischen grühlings= sonne beiter alikerten und in allen Lichtern spielten, mahrend mohlige laue Dufte aus den blübenden Garten und Inseln wie von fern herübergeweht kamen. Nach einer Pause folgte auf den heroenmarsch die Cannhäuser-Ouverture, die einen brausenden Jubel erregte und ein vieltausendfaches Echo in aller Bergen fand, während das erste Stück unter andächtigem Schweigen verklungen war. hiermit war die feier beendet. Unter den Klängen der Marcia reale verließ die gange flotille in langsam gleitendem Juge den Spiegel des großen Canals und die Gondeln kehrten auf den mancherlei Canaletti beim.

Am Abend fand sodann das große Richard Wagner=Konzert statt, dem unter anderen auch herr von Groß und der Maler Joukowsky, der Schöpfer der Parsifaldekorationen, als Gaste aus Bapreuth anwohnten. Bei vielem Unvergeklichen, das wir auf der Tournee erlebt, wird diese Musikaufführung nach der Gedenkfeier am Canal grande immer noch lebhaft in der Er= innerung bleiben. Es war ein milder Aprilabend, so gang von den Zaubern Denedigs umflossen, voll Duft und Mondenschein und flimmernden Wellen. Die hohen Bogenfenster des Saales waren weit geöffnet, und Dergangenheit und Gegenwart zogen bei den Klängen der Musik in einander rauschend vorüber. Kaum herrlicher konnte die Wirkung des Duetts zwischen Elsa und Ortrud vernommen werden. Auguste Kraus, die spätere Gattin Anton Seidls, als Elfa, in ihrer jugendblühenden Erscheinung mit ihrer wunderschönen Stimme: und die Kindermann als Ortrud, in einer Dollendung, wie sie von keiner Künstlerin wieder erreicht worden. Das war unser Abschied von Denedig.

Am folgenden Tage, den 20. April, begaben wir uns nach Bologna, wo der technische Apparat und das Chorpersonal einen

Tag porber icon eingetroffen war. Am 21. April begann unser Inklus an dem prachtpollen Teatro comunale, am 22, war die Walkure: für den 23., den 3wischentag, war ein großes Konzert angesett. Wie immer sollte auch dieses aus sechs Nummern bestehen, und zwar sollte diesmal drei davon Mancinelli bei uns als Gast neben Seidl dirigieren, der berühmte Maestro, der damals in Bologna lebte und unseren Aufführungen das größte Interesse bezeugte. Die Probe für das mit lebhafter Spannung erwartete Konzert fand Dormittags statt, natürlich nur für die Nummern Mancinellis. Dazu gehörte auch das Duett zwischen Elsa (Katharina Klafskn) und Ortrud (hedwig Reicher-Kindermann). Nun geschah hier, was charakteristisch ist für die Derschiedenheit der Auffassung der tempi deutscher und italienischer Dirigenten bei Wagner-Musik, und heute noch wie damals zu beobachten ist: wie ja auch bei uns kein deutscher Dirigent die italienischen Meisterwerke der Tradition nach kennt und ebenso vollkommen zu Gehör bringen kann, wie ein ihm eben= bürtiger italienischer Kollege. Als sich nämlich zu Beginn unserer Probe zwischen dem italienischen Maestro und den beiden Sängerinnen Differenzen ergaben, lächelten wir zuerst, weil wir derlei Schwierigkeiten nicht ernst nahmen. Anton Seidl und ich. die wir in der ersten Parkettreibe saken, ermunterten die beiden Künstlerinnen, sie möchten nur recht acht haben auf Mancinelli, um sich schnell in seine Intentionen bineinzufinden. Aber die Unterbrechungen mehrten sich; und beim vierten Mal fing die Klafsky zu weinen an, in der Meinung, es sei etwa eine musi= kalische Unsiderheit ihrerseits daran Schuld. Als wir endlich noch einen letten Dersuch zur Verständigung unternommen. meinte Mancinelli, er musse wohl die hoffnung aufgeben, sich mit den Damen zu verständigen, er trete zurück und bate Anton Seidl auch diese Nummern übernehmen zu wollen. Auf meinen Einwand, er möge die Schwierigkeiten damit entschuldigen, daß die beiden Sängerinnen an Seidls Taktstock gewohnt seien, erwiderte der ausgezeichnete Musiker, er begreife dies vollkommen. sei aber nun doch etwas zweifelhaft geworden und ziehe es por, heute Abend nicht zu dirigieren. Als ich nun erklärte, daß dann das Kongert überhaupt nicht stattfinden würde, weil

ich Mancinelli mit als Dirigenten angezeigt hatte und man etwa hätte meinen können, das Publikum sei getäuscht worden, murde ich zwar von allen Seiten bestürmt, diesen Gedanken aufzugeben: denn das Konzert war bereits vollständig ausver= kauft. Aber es blieb bei meinem Entschlusse. Das Konzert fiel aus. So fand am darauffolgenden Tage die Aufführung des Siegfried statt, und am nächsten Tage schlossen wir mit der Götterdämmerung. Bier in Bologna hat Adolf Wallnöfer, nach einer Absage Georg Ungers am Tage der Dorstellung, den Siegfried ohne Orchesterprobe übernommen und portrefflich durch= geführt. Freilich wurden mit dem jungen Sanger die vier Partien, Loge, Siegmund und die beiden Siegfriede von Anbeginn der Tournee von Anton Seidl und Paul Geifler forgsam einstudiert, da ich einen solchen Sall vorsehend, den als musikalisch tüchtig mir bekannten Sänger darum dem Ensemble des Richard Wagner-Theaters eingereiht hatte.

Wenn ich in diesen Blättern schon oft der außerordent= lichen Triumphe der Kindermann gedachte, so soll hier nicht unerwähnt bleiben, daß in Bologna alles bisher Erlebte wo= möglich noch überboten ward. Blumenspenden in den verschiedensten formen und Dimensionen, wie wir sie in Deutschland nicht kennen, murden in geradezu ungeheuerer fülle auf die Bühne gebracht; und am Schlusse der Götterdämmerung gab es festszenen, wie ich sie von solcher Begeisterung weder vorher noch nachher je wieder erlebt habe. -

Der Präsident des Theaterkomitees in Bologna, ein Graf so und so, der mährend der technischen Dorbereitungen am Dorabend zum Rheingold auf der Bühne erschienen war, wußte sich die Wasserdämpfe, die bei uns immer reichlich und pracht= voll entwickelt wurden, nicht anders zu erklären, als daß der Kessel geplatt sein musse, und machte mir allen Ernstes Dorstellungen, meinen Dampfmaschinisten, den mackeren Grethe, den ich von Leipzig her eigens dazu mitgenommen, augenblicklich 3u entlassen. Mit großer Mühe konnte ich ihm allmählich be= greiflich machen, daß diese mächtigen Dampfwolken völlig gefahrlos seien und gur szenischen Einrichtung gehörten. Am nächsten Abend, nach Schluß der Rheingold-Aufführung, kam dann der Graf aus seiner Loge auf die Bühne, um mich zu dem herrlichen Effekt der Wolkenbildung zu beglückwünschen und einzugestehen, er habe gestern auf der Probe die Sache noch nicht recht verstanden, worauf wir uns freundschaftlich die hände schüttelten.

Bevor ich von Bologna scheide, möchte ich noch der ansgenehmen Pflicht nachkommen, der liebenswürdigen Gastlichkeit dankbar zu gedenken, die das Richard Wagner-Theater im Hause des deutschen Konsuls Herrn Kluftinger während jener Tage gefunden.

Am 25. April um 9 Uhr früh verließen wir mit unserem Sonderzuge Bologna, um über die Apenninen nach Florenz und dann weiter nach Rom zu gelangen. Der dekorative Apparat zur Götterdämmerung sowie die Orchesterinstrumente waren noch in der Nacht verladen worden, damit wir morgens klar zur Absahrt sein konnten; das Material zu Rheingold, Walküre und Siegfried war schon vorher, nach jeder Vorstellung, sogleich einwaggoniert worden. Die Anforderungen an die Pflichttreue und Gewissenhaftigkeit jedes Einzelnen in seinem verantwortungsreichen Wirkungskreise waren denn auch sehr hoch: und dankbar sei es ausgesprochen, daß auch wirklich jeder Einzelne seinen Stolz darein gesetzt hat, das in ihn gesetzte Dertrauen zu rechtsertigen und so sich und uns allen zu dienen.

Es war ein herrlicher, sonniger Morgen, als wir aus den Mauern Bolognas hinausfuhren, während eine zahllose Schaar neuer Freunde, voran der Sindaco, dann unser Graf so und so, der deutsche Konsul und alle Getreuen noch vom Bahnhof aus uns viele Arivederci zuriesen: und die weißen Tücher flatterten wie Fahnen und Flaggen in der Sonne. Der Wunsch des Wiedersehens ist freilich noch nicht in Erfüllung gegangen; aber ich bekenne gern, daß ich auch heute, nach mehr als zwanzig Iahren, mit inniger Freude an die Tage von Bologna zurücksenke, an jene so seinssinnige altvornehme Bürgerstadt, die ich in gewissem Sinne das Nürnberg Italiens nennen möchte, an die Stadt, wo ja auch der Cohengrin die erste verständnisvolle Aufnahme jenseit der Alpen gefunden hat.

305 20

In Florenz trafen wir am Nachmittag ein, machten noch eine freundlich erholende Spazierfahrt am Ufer des Arno ent-lang, hielten dann abends im Theater unter gewohntem Beifall ein großes Konzert ab, das natürlich schon vorher bis auf den letzten Platz ausverkauft gewesen, und fuhren noch in der Nacht mit unserem Sonderzuge weiter nach Rom.

Am 27. April früh zehn Uhr fuhr unser Jug langsam in die Bahnhofshalle vor der Porta del popolo ein. Don weitem schon sahen wir den Grafen Arco, der sich mit anderen Freunden eingesunden hatte, uns willkommen zu heißen. Gleich nach der Ankunft hatten wir der polizeisichen Dorschrift Genüge zu leisten, unsere sämtlichen Dekorationen eigens für Rom seuersicher imprägnieren zu lassen: ein sonst etwas umständliches Verfahren, das aber durch die Bemühungen des Grasen Arco und auch des Botschafters von Keudell, sowie durch das Entgegenkommen der Behörden befriedigend erledigt wurde. Die Prüfungskommission erschien nämlich nach erfolgter Imprägnation: und nachsem an jedes einzelne Dekorationsstück so lange eine brennende Lunte gehalten worden war, bis es ansing zu glimmen — ersklärte sich die Kommission für zufriedengestellt.

Die Teilnahme der römischen Gesellschaft an unseren Aufsührungen war sogleich nach der Ankündigung, wie ja der Botschafter vorhergesagt hatte, ganz allgemein. Sowohl von Keudell, als auch Graf Arco hatten es bei ihren römischen Freunden persönlich übernommen, ihnen die entsprechenden Logen und Plätze zu bringen: aber es geschah nun, daß einer oder der andere der beiden Herren wiederholt an der Kasse des Apolloscheaters vorsuhr, ohne die gewünschten Karten mehr erhalten zu können: worüber sie selber dann, als Bürgen des Erfolges, am meisten beglückt schienen und mir in geradezu rührender Freude ihre Genugtuung aussprachen.

Am 28. April gelangte das Rheingold zur Darstellung, am folgenden Tage die Walküre. Zu dieser Aufführung war uns das Erscheinen des Königs und der Königin angesagt, und es war uns bedeutet worden, daß beim Eintritt des Monarchen das Orchester die italienische Volkshymne anzustimmen habe. Als nun das Königspaar mitten im ersten Akt seine Loge be-

trat, mußte Anton Seidl, man kann denken, mit welchen Gestühlen, den Fortgang der Walküre plötzlich unterbrechen: und es wurde die rauschende Marcia reale gespielt, während deren Dauer das Publikum, stehend gegen die Königsloge gewandt, beständig applaudiert, die Majestäten aber, ebenfalls stehend, sich dankend verneigen. Nach dieser offiziellen huldigung nahm dann die Walküre wieder ihren Fortgang. Die Königin Marscheita, die damals in der vollen Blüte ihrer Schönheit strahlte, war so entzückt von der Walküre, daß sie zur Protektorin des Richard Wagnerscheaters wurde und unsere Aufsührungen noch zweimal durch ihre Gegenwart auszeichnete.

Nach dem Ruhetag am 30. April kam am 1. Mai Siegsfried zur Darstellung. Am 2. Mai fand sodann eines der denkswürdigsten Konzerte statt.

Am Abend vor dem Konzert hatte die Stadt Rom zu Ehren der Vermählungsfeierlichkeiten des herzogs von Genua mit der Pringessin von Banern ein großes Ballfest gegeben, bei welchem der ganze hof und natürlich auch die Diplomatie anwesend war. für den nächsten Tag hatte dann die Stadt ein großes Dolks= fest mit Seuerwerk u. s. w. vorgesehen. Auf dem Balle nun, erzählte mir von Keudell am nächsten Morgen, sagte die Königin, die als große Musikenthusiastin bekannt ist, zum deutschen Botschafter, wie sehr verstimmt sie darüber sei, morgen wegen des Volksfestes nicht ins Richard Wagner-Konzert kommen zu können. Don Keudell sagte darauf: "Majestät, dann machen Sie uns unglücklich, das Konzert ohne die Königin Margherita und den hof ist undenkbar." Die Königin wandte sich hierauf rasch zu ihrem neben ihr stehenden Gemahl um, der eben mit ander= weitigen Ansprachen beschäftigt war, und wiederholte ihm mit dem Nachdrucke innigsten Bedauerns die eben gesprochenen Worte des deutschen Botschafters. Der König sah zu Keudell hin und sagte, indem er seiner Gemablin gulächelte: "Dann freilich muffen wir hingehen." hierauf ließ er sogleich den Sindaco, gursten Torlonia, zu sich bitten, teilte ihm den Wunsch der Königin mit, und es wurden noch in dieser Nacht die nötigen Dorkehrungen getroffen, daß das Volksfest einen Tag später stattqu= finden habe.

307 20\*

Am nächsten Morgen wurde mir herr von Keudell gemeldet. Er kam im Auftrage der Königin. Ihre Majestät ließe mir sagen, sie würde nur dann dem Konzerte beiwohnen, wenn das angekündigte Duett von Elsa und Ortrud vom Programm gestrichen würde. Der Grund dieses Wunsches sei, daß ein Jahr vorher ebendieses Duett in einem Konzert in Gegenwart der Königin niedergezischt worden war und nicht zu Ende geführt werden konnte. Da nun der König den Wunsch ausgesprochen habe, mit ihr beim Konzert zu erscheinen, könne sie nicht die Derantwortung auf sich nehmen, den König etwa der Möglichkeit einer lärmenden Demonstration gegen die deutsche Kunst auszusehen.

Ich erwiderte nun herrn von Keudell, das Duett zwischen Elsa und Ortrud wurde in unserer Ausführung nicht nur zu Ende gesungen werden, sondern den größten Erfolg erringen: und ich bat dringend, der Botschafter möge bei Ihrer Majestät die volle Bürgschaft für meine Worte übernehmen. Es wäre wohl kaum einem anderen Diplomaten gegenüber gelungen, ihn 3u veranlassen, noch einmal der Königin wegen einer Konzert= nummer eingehenden Vortrag zu halten: bei herrn von Keudell kam mir der Umstand zustatten, daß dieser Mann nicht nur der Freund Bismarcks und einer der erfahrensten Politiker, sondern zugleich ein höchst kunstsinniger Mann und fein ge= bildeter Musiker war. Ihn selbst reizte es, gerade dieses Stück, das ein Jahr vorher in Rom so furchtbaren Schiffbruch er= litten hatte, in der von mir geschilderten Ausführung den Römern wiederum porzuführen. So begab er sich denn zur Königin. hielt Vortrag und kam strahlend zu mir zurück. Die Königin hatte unter Zusicherung seiner vollen Derantwortung gleichwie der meinigen ihre Genehmigung erteilt. Jedoch hatte sie eine Bedingung daran geknüpft. "Sagen Sie dem Neumann," be= richtete mir herr von Keudell, "daß er dafür mir zuliebe einige Lieder von Schubert noch in das Programm aufnimmt. Ich habe sie lange nicht gehört und sehne mich danach." - Im ersten Augenblick war ich nun freilich über diese Ordre etwas verblüfft: "Unmöglich, Erzellenz," sagte ich, "in einem Konzert, das den Namen Richard Wagners trägt!" Wir einigten uns

aber endlich, indem ich begriff, daß herr von Keudell nicht noch ein drittes Mal bei der Königin vorsprechen könne, um einen ablehnenden Bescheid auf ihre gewiß sehr musikalische Bitte zu bringen. Wir bestimmten daher, daß vor der letzten Nummer dem Wunsche entsprochen werden würde, und ich betraute unseren Mime, der zugleich ein ausgezeichneter Konzertsänger war, Julius Lieban, mit dem Vortrag der gewünschten Lieder von Schubert.

über den Derlauf des Konzerts sei nur bemerkt, daß unsere Tannhäuser-Ouperture unter unbeschreiblichem Jubel wiederholt werden mußte, ferner das von der Königin gefürchtete Duett amischen Elia und Ortrud, unter atemloser Aufmerksamkeit angehört, einen Enthusiasmus erregte, wie man ihn selbst in Italien selten erlebt. Mit strahlender Zufriedenheit nickte denn auch die anmutige Königin dem deutschen Botschafter zu; und nach= dem sie ihrem Gemahl einige Worte zugeflüstert, erhob sich der König von seinem Sike und gab gleichfalls herrn von Keudell lebhafte Zeichen der Zustimmung, während der ununterbrochene Jubel immer noch zunahm. Eine Wiederholung des Duetts wurde nur aus Rücksicht auf die Dauer des Konzerts unterlassen, da der hof durch die getroffene Zeiteinteilung gebunden war. Nach dem Vortrag der Lieder von Schubert ließ die Königin Julius Lieban, Anton Seidl und mich durch herrn von Keudell zu sich entbieten. Dem beglückten Sänger sprach sie ihre Bewunderung über den Vortrag der Lieder, die sie genau kannte, aus; dann wandte sie sich zu Anton Seidl und mir mit Worten huldvoller Anerkenung, indem sie betonte, wie dankbar sie mir für die Einfügung der Lieder gewesen, und wie groß ihre Freude über den aukerordentlichen Triumph der deutschen Kunft sei, und ins= besondere über den Triumph des bisher so übel verschrieenen Zwiegesanges zwischen Elsa und Ortrud in unserer vollendeten Ausführung. Bu herrn von Keudell gewandt, sagte sie dann: "Sie könen stolz sein auf Ihre Candsleute." - Der König, der mähren' hieser Ansprache wiederholt sein ernstes haupt qu= stimmend geneigt hatte, drückte mir dann noch mit wenigen Worten seine eigene hohe Anerkennung aus. König Umberto war für mich eine der interessantesten und sompathischesten Erscheinungen. Der Ausdruck seiner ernsten Züge war zwar streng, aber die wundervoll großen, lebhaft bewegten Augen ließen alsbald erskennen, daß man einem edlen und guten Manne gegenüber stehe.

Am folgenden Tage waren wir nach dem Schlusse der Götterdämmerung bei Cenbach geladen. Herr von Keudell hatte mir mitgeteilt, daß er mit Cenbach eine Abschiedsfeier für das Richard Wagner-Theater veranstalten werde: leider, wie er hinzufügte, nicht bei sich auf der Botschaft, da er durch einen Trauerfall in seiner Samilie daran verhindert sei, sondern im Dalasso Borghese, wo Cenbach in einer Reihe der herrlichsten Räume sein Atelier aufgeschlagen hatte. Dieser schöne Abend vereinte denn alle unsere Künstler um Cenbach, der uns mit herrn von Keudell gemeinsam empfing, während eine erlesene Schaar heimischer und fremder Künstler und Gelehrter, gleichwie natürlich die Diplomatie und Aristokratie von Rom freudig an dem feste teilnahm. Auch herr von Schlöger, der deutsche Ge= sandte am Datikan, war erschienen, nachdem er schon die gange Zeit über sein lebhaftes Wohlgefallen an den Aufführungen bekundet hatte. Den Mittelpunkt der huldigungen bildete auch diesmal, wie gewohnt, hedwig Reicher=Kindermann.

Im Derlaufe des Abends forderte mich herr von Keudell auf, ihm nach einem der Säle zu folgen, um mich einer Prinzessin, der Name ist mir leider entfallen, vorzustellen, die den Wunsch hege, das Richard Wagner-Theater solle nach Neapel kommen und dort einen Inklus vorführen. Ich erwiderte der Pringessin, daß uns dieser Antrag freilich sehr auszeichne, zumal uns ja die Zauber von Neapel nun schon so nahe verlockten, daß uns aber die Annahme kaum zu ermöglichen sein wurde, da wir von Rom sogleich nach Turin, an das Teatro regio, gebunden seien, wo unsere Aufführungen durch das Municipium bereits festgesett und angekündigt worden. So bedauerte denn die Prinzessin lebhaft und verabschiedete mich huldvoll. Aber noch einmal ließ sie mich durch herrn von Keudell zu sich rufen, um mich zu fragen, ob ich etwa Bedenken wegen eines ma= teriellen Gelingens in Neapel hegte: darüber wollte sie mich beruhigen, indem sie es übernähme, mir, wie das Municipium von Turin eine Mindesteinnahme von 40000 franken für den

Enklus im poraus sicherzustellen. Wir besprachen nun alles nochmals genau mit herrn von Keudell: aber wir kamen zu dem Ergebnis, daß ich mein gegebenes Wort in Turin punkt= lich einlösen musse, umso mehr als der Sindaco alle Dorberei= tungen schon für die bestimmten Tage getroffen hatte, und unser Enklus wiederum als Mittelpunkt einer Reihe großartiger Sest= lichkeiten zu Ehren der Dermählung des herzoglichen Paares pon Genua geplant war. Schweren Bergens mußten wir also auf Neavel verzichten. -

Es sei hier noch einer kleinen Begebenheit gedacht, die sich während unserer Anwesenheit in Rom abgespielt hat. Am Tage der Aufführung des Rheingold war eine Abordnung des Orchesters bei mir im Bureau erschienen, um mir kundzutun, wenn ich dem Orchester von jest ab eine Erhöhung der Bezüge um 30 Prozent nicht zugestände, würden sämtliche herren den Dienst heute Abend ausseken. Dieser Versuch, auf mich einen so plöklichen Zwang auszuüben, kam umso unerwarteter als bisher auf all unseren Sahrten zwischen dem Orchester und der Direktion das denkbar beste und freundlichste Derhältnis bestanden hatte. Während ich also den Sprecher der Abordnung aufforderte, das eben Gehörte mir noch einmal klar und deutlich zu wiederholen, erwog ich die Lage der Dinge und sah bald, daß dieser vom Orchester gefaßte Beschluß einzig von einigen Querköpfen, die es ja überall giebt, ausgesonnen sein konnte. Trokdem war die Lage eine gefahrvolle für uns alle. Ich 30a also meine Uhr. blickte auf das Zifferblatt und saate: "Ihre Mitteilung, meine herren, überrascht mich einigermaßen. da ich bisher in der angenehmen überzeugung lebte, daß Sie sich auf unserer Tournee sehr wohl befunden und stets mit der Direktion einig gefühlt haben; und zwar darum, weil Sie sehr wohl wuften, daß die Direktion mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln das Orchester jederzeit gefördert hat. Es ist jetzt halb zwölf Uhr. Ich gebe Ihnen eine Stunde Bedenkzeit. Bis dahin erwarte ich von Ihnen die schriftliche Mitteilung, ob Sie bei Ihrer Weigerung beharren. In diesem falle würde eine vis major eingetreten und das Richard Wagner-Theater mit dem heutigen Tage aufgelöst sein." Als die herren das Bureau ver= lassen hatten, wandte sich mein Sekretär in höchster Bestürzung an mich und fragte, was denn nun geschehen solle? Ich erwiderte ruhig: "Nichts weiter, heute Abend ist das Rheingold, gehen Sie nur an die Kasse und sorgen Sie dafür, daß dort nicht etwa Absagegerüchte auftauchen." — "Und das Orchester?" fragte er kleinlaut. — "Das wird spielen, verlassen Sie sich darauf," beschwichtigte ich ihn. Noch war die Stunde nicht um, da erschien die Abordnung wieder und überreichte mir die schriftsliche Erklärung, daß das Orchester zu seiner Pflicht zurückgeskehrt sei. Ich hatte es nicht anders erwartet.

Eben im Begriffe, mich nach dem Theater zu begeben, wurde mir im hotel eine Karte überreicht, mit dem Bemerken, dieser herr wünsche mir seine Aufwartung zu machen. 3ch las: Matteo Salvi. Das war ja mein einstiger Direktor vom hof= operntheater in Wien, dessen Tod ich ein Jahr vorher aus den Zeitungen mit inniger Teilnahme erfahren hatte! - "Dieser herr wünscht mir seine Aufwartung zu machen?", fragte ich den Kellner, mit einem etwas sonderbaren Gefühl, als ob mir ein Besuch aus einer anderen Welt angekündigt worden, und fügte bingu: "Cassen Sie den herrn eintreten." Mein Sekretär wollte sich entfernen, aber ich sagte: "Bleiben Sie nur da, bis ich den steinernen Gast gesehen." - Gleich darauf trat Matteo Salvi leibhaftig zur Ture herein, eilte in seiner mir wohlbe= kannten lebhaften Art sofort auf mich zu und umarmte und küßte mich, voller freude, mich in Rom wiederzusehen. Da war denn freilich alsbald jeder Zweifel geschwunden, es war noch der alte Salvi in seiner jugendlichen Frische, dem Zeitungs= gerüchte nichts anhaben konnten: und er war nun bis zum Schluß unserer Aufführungen in Rom täglich mit seiner Gattin ein lieber Gast in meiner Loge.

Mit der Walküre nahmen wir am 5. Mai von den Römern Abschied, da man den ersten Tag der Tetralogie noch einmal hören wollte. Unnötig wäre es, all den Beifall u. s. w. hier nochmals zu schildern; es sei nur bemerkt, daß auch an diesem letzten Abende die Königin wiederum die eifrigste der Entzückten gewesen und ihr laut bekundeter Beifall die Begeisterung des Publikums nur noch steigerte.

Am folgenden Morgen fuhren wir mit unserem Sonderzuge nach Turin. Am Teatro regio fand dann der Cyklus vom 8. bis 12. Mai statt, während am 10. Mai, dem Zwischentage, ein großes Richard Wagner-Konzert als hofkonzert gleichfalls im Teatro regio abgehalten wurde. Es war ein wunderschöner Anblick, den das königliche Theater an all den Abenden dar-bot, die, wie schon erwähnt, als Festaufführungen vom Muniscipium veranstaltet worden.

Bekanntlich zeichnet sich Turin durch die Schönheit seiner Frauen aus: und ich gestehe, eine solche Fülle von Anmut habe ich im Rahmen eines Theaters nie wieder beisammen gesehen, alle Damen in der Solie der kostbarsten Gewänder und mit erlesenster Pracht geschmückt. Sobald dann das herzogliche Paar pon Genua, zu dessen Ehren auch dieses hofkonzert stattfand. in die festlich dekorierte große Mittelloge eintrat, beugten sich alle Damen aus den Logen grußend dem Paare entgegen, während im hintergrunde die schönen und charakteristischen Köpfe der Männer sichtbar wurden: und ebenso sah man das gange Parkett in diesem Augenblicke sich gegen die Hofloge verneigen. Dieses interessante Schauspiel wurde am Abend des Konzerts durch eine überaus gelungene Einrichtung noch wesentlich verschönt: der gange Raum des Orchesters, das an diesem Abende auf der Bühne aufgestellt worden, war in gleicher Ebene mit dem Parkett in einen zauberhaften Blumengarten verwandelt, mit garten kleinen Kieswegen durch Moos und Wiesen, rings umber in verschwenderischer Pracht die üppige Flora, die ge= rade um diese Zeit, Mitte Mai, in Oberitalien in duftender Blüte steht. So war denn zwischen Orchester und Dublikum wirklich ein Armidagarten als Dermittler von Kunst und Natur geschaffen. Ich habe dann später in meinem Wirkungskreise in Bremen und in Prag eine gleiche Einrichtung bei festlichen Konzertaufführungen mit großem Erfolge wiederholt. -

Die Auszeichnung Liebans in Rom als Liedersänger durch die Königin hatte unseren wackeren Anton Schott nicht rasten und nicht ruhen lassen, bis ich ihm zugesagt hatte, nunmehr ihn in das Programm beim Hofkonzert in Turin aufzunehmen: er wollte um jeden Preis dabei sein und sogar auf ein besonderes

honorar verzichten. Um dem Künstler entgegenzukommen, sagte ich zu und änderte das bereits bestimmte Programm in seinem Sinne. Während sich aber in Rom der Hof und das Publikum in rauschendem Beifall für den Sänger erschöpften, war in Turin eine strenge Etiquette bei Hofkonzerten in Geltung: es wurde nicht applaudiert. Gleich nach der ersten Nummer, der Tann-häuser-Duverture, kam Anton Seidl zu mir und fragte: "Nun, sind wir durchgefallen?" — Dann kam der Recke Anton Schott an die Reihe. Eisige Ruhe herrschte, nachdem er seine Lieder gesungen hatte. Verzweiselt sagte er nachher zu mir: "Ja, wenn ich das gewußt hätte, da hätt' ich sein nicht darum gebeten und gebettelt: muß ich gerade an dem Abende singen, wo sich keine Hand rühren darf, und noch dazu ohne Extras Honorar!"

Nach diesem Konzert am Zwischentage fand am folgenden Abend, dem 11. Mai die Aufführung des Siegfried statt. Da hat uns der Direktor des Teatro regio durch ein Misverständnis einen schlimmen Streich gespielt. Das Hoskonzert war um halb neun Uhr angesetzt gewesen: also, dachte der Mann, wird wohl auch Siegfried um halb neun Uhr anzuseten sein. Man mag sich unser Entseten denken, als wir am Tage der Vorstellung frühmorgens diese Anzeige sahen. Aber daran ließ sich nun nichts mehr ändern. Gegen zwei Uhr nach Mitternacht war die Aufführung zu Ende. Das Publikum freilich, das ja in Italien an so späte Stunde gewohnt ist, schien davon weit weniger befremdet oder abgespannt, als wir selbst es waren. Am 12. Mai schlossen wir sodann mit der Götterdämmerung den Tyklus und unsere Aufführungen in Turin ab.

In Turin mußten wir Katharina Klafsky krank zurücklassen, die sich allmählich neben Hedwig Reicher-Kindermann zu einer allerersten Künstlerin entwickelt hatte. Sie lag am Typhus darnieder und mußte ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde ihr die sorgsamste Pflege zuteil, so daß die Künstlerin nach einigen Wochen geheilt die Anstalt verlassen konnte, deren musterhafte Einrichtung sie dankbar pries. Drei Monate später trat sie ihr Engagement bei mir am Stadttheater in Bremen an, um von da aus eine überaus glänzende Laufbahn über hamburg u. s. w. zu durcheilen, aber leider auch rasch wie ein Meteor zu verschwinden. —

Noch während unserer Aufführungen in Turin erhielt ich vom Grafen Dal Verme, dem Besither des gleichnamigen Theaters in Mailand, die Einladung, auf der Sahrt von Turin nach Triest, unserem nächsten Ziele, in Mailand halt zu machen und einen Enklus zu geben. Der Graf bot mir dafür wie Turin die bestimmte Summe von vierzigtausend Franken. Auf meine Anfrage in Triest, ob eine Derschiebung unserer dortigen Tage möglich sei, erhielt ich zustimmenden Bescheid. So wurde benn der Vertrag mit dem Grafen Dal Verme abgeschlossen. Dieser zeigte das für die italienische Musikstadt par excellence so hochbedeutende Ereignis sogleich den Blättern an, worauf diese wieder mit dem Ausdrucke der gespanntesten Erwartung täglich davon berichteten und im Dublikum fast von nichts anderem mehr gesprochen wurde. Da legte plöglich frau Lucca, die Inhaberin der großen Verlagsfirma in Mailand, die nach Turin zu unsern Aufführungen gekommen war, ihr Deto gegen die Darstellung der Nibelungen in Mailand ein. Schon bei meiner Ankunft in Denedig hatte sich mir Frau Lucca persönlich als Besitzerin des Aufführungsrechtes sämtlicher Werke Richard Wagners vorgestellt, auf Grund eines vom Meister natürlich längst vergessenen Vertrages, laut dem ihm einst, vor langen Jahren, zehntausend Franken ausgezahlt worden waren. Frau Eucca hatte mir schon in Denedig eröffnet, sie wolle die Aufführungen in Italien unter keinen Umständen gestatten und daher die in Venedig und Bologna schon angezeigten Vorstel= lungen durch die Behörde verbieten lassen. Aber ich merkte, daß es mir gegenüber auf eine Geldforderung abgesehen sei, und nicht auf einen Prozeß. Frau Lucca, eine überaus große Frau mit stark ausgeprägten, fast männlichen Jugen, war persönlich sehr liebenswürdig und hatte sogar mir zu Ehren damals in Denedig ein Gastmahl angesetzt, bei welchem ich denn auch erschien, um weitere Beratung zu pflegen. "Cassen wir die Rechtsfrage offen," sagte ich, "wie viel verlangen Sie?" -

Und alsbald kamen wir überein, daß Frau Lucca sich vorbehalten wolle, für jede Stadt in Italien ein bestimmtes Honorar von mir zu verlangen. Sie versicherte mich in treuherziger Weise, daß sie mit einem solchen Zugeständnisse gewiß keinerlei Mißsbrauch treiben werde: und was blieb mir schließlich übrig, als nolens volens darauf einzugehen, da ich mit meinem ganzen Nibelungenheere mich unmöglich darauf einlassen konnte, eine prozessuale Entscheidung abzuwarten. So bestimmte denn Frau Lucca sür Denedig zweitausend Franken, für Bologna zwölfshundert, für Rom zweitausend, sür Turin zweitausend und für Triest, das sie, liebenswürdig wie sie war, zu Italien einbezog, tausend Franken, und ich gestand ihr diese Forderungen zu.

Als nun die Nachricht von Mailand eintraf, der Dertrag mit dem Grafen Dal Derme sei abgeschlossen, nachdem Triest die Einwilligung erteilt hatte, die Aufführungen um eine Woche zu verschieben, überraschte mich plötlich Frau Lucca, während des zweiten Aktes der Götterdämmerung, mit der Mitteilung, daß sie unter keinen Umständen die Aufführungen in Mailand gestatten würde. Meine Bemühungen gleichwie die all der bedeutenden Persönlichkeiten, die an diesem letten Abende noch im Theater anwesend waren und denen die Erfolge des Richard Wagner-Theaters herzenssache geworden, frau Lucca von ihrem Dorsake abzubringen und ihr begreiflich zu machen, welch eine Grausamkeit sie sich der Kunst gegenüber zuschulden kommen lasse, waren gang vergeblich. Sie berief sich darauf, den Dorbehalt gemacht zu haben, von Stadt zu Stadt ihre Bedingungen au stellen und ihre Einwilligung zu erteilen. Sie gestand unumwunden ein, auch ihr seien die Erfolge des Richard Wagner= Theaters in Italien herzenssache geworden: sie habe jenen Dorbehalt nur gemacht, weil sie an einen Erfolg in Italien nicht geglaubt habe. Jest aber, wo sie den ungeheueren Enthusias= mus, den die Italiener dem Werke bezeugten, selbst kennen gelernt habe, sei es ihr Wunsch, daß sie als Eigentümerin des Werkes im nächsten Jahre den Mailandern den Ring selber porführen werde. Umsonst suchte ich ihr die Unmöglichkeit dargutun, in so kurzer Zeit ein italienisches Ensemble für das völlig fremde Werk zusammenzustellen. Sie beharrte auf ihrer Absicht und hielt fest an ihrem Entschlusse, die Aufführungen in Mailand zu verbieten. Es blieb mir also nichts übrig, als sogleich nach Mailand an Grafen Dal Derme und an das Theater in Triest dringende Depeschen zu senden, in welchen ich bekanntgab, daß ich von Turin nach Triest kommen würde, um den ursprünglich sestgeschen Termin einzuhalten: die Aufführungen in Mailand müßten unterbleiben, da Frau Lucca auf Grund ihrer älteren Rechte für Italien die Aufführungen in Mailand plötslich untersagt habe.

Unsere Götterdämmerung war am 12. Mai in Turin glänzend abgeschlossen worden. Am folgenden Morgen, einem Sonntag, bestiegen wir um 9 Uhr früh unsern Sonderzug zur dierekten Sahrt nach Triest.

Als unser Zug nach zwölf Uhr Mittags in Mailand in die halle des Bahnhofs einfuhr, war ich ein wenig überrascht. eine sehr große und sehr laute Menge unseren Jug erwarten zu sehen. Mein Erstaunen nahm noch zu, als die Türe meines Kupees, während der Jug noch nicht gänglich gum Stehn gebracht war, geöffnet wurde, zwei herren durch mein Kupee querdurch eilten, bei der andern Seite wieder herausstiegen und bier Stellung nahmen. Als ich verwundert mich anschickte das Kupee zu verlassen, traten einige herren auf mich zu, von denen der eine mir rasch ein Daket Banknoten in die hand drückte und zu seinen Begleitern gewendet sagte: "Meine herren, Sie sehen, ich habe meinen Vertrag erfüllt: herr Direktor, er= füllen Sie den Ihren." hierauf trat der Stationsvorstand auf mich zu, in Begleitung des Deutschen Konsuls und eines Dol= metsch und wandte sich also an mich: "Der herr Graf Dal Derme, der soeben in Erfüllung des Vertrages mit dem Richard Wagner-Theater bei dessen Ankunft 10000 Franken zu erlegen hatte, hat diese Bestimmung erfüllt; und indem er nun auf Erfüllung des Vertrages von Ihrer Seite, das ist auf der Dar= stellung des Nibelungenringes besteht, hat er bis zur Erfüllung der Vertragsbestimmung behördlich die Sequestration der Fracht= auter erwirkt." Diesen Beschluß handige er mir ein und mache mir bekannt, daß die fünf Waggons fracht unseres Ertrazuges jekt abgekoppelt murden und zurückbleiben muften. - Nach diesen Worten des Stationsporstandes wurden auf ein gegebenes Zeichen die Kupeeturen alle geöffnet und mein ganges Personal begann nun allmählich sich um mich zu schaaren. In freund= lichster Weise lud mich jett der Stationschef wieder ein, mit meinen Leuten Dlak zu nehmen, da kein hindernis mehr porliege unsere Sahrt nach Triest fortzusetzen. Darauf mußte ich freilich erwidern, daß ich mit meinem Künstlerpersonal von 134 Personen keine Spazierfahrt nach Triest zu unternehmen gedächte, daß unser Theater ohne dekorativen Apparat, Mulikinstrumente u. s. w. ein stummes Werkzeug sei: wenn daber Graf Dal Derme nicht die Erlaubnis gebe, die fünf Waggons Fracht mit uns nach Triest abgeben zu lassen, wir wohl gezwungen seien hier Station zu machen. - Mun trat Graf Dal Derme auf mich zu und sagte: "Wir haben bereits einen Vorverkauf von 60000 Franken, zahlen Sie mir vierzigtausend Franken Schadenersak, und ich gebe das sequestierte Gut frei." Da ich diese forderung ablehnen mußte, der Graf aber einer anderen Derständigung unzugänglich blieb, sagte ich zu den um mich versammelten Künstlern: "Meine Berrschaften, ich begebe mich jett ins hotel de l'Europe und bitte Sie, sich dort gegen fünf Uhr zur Entgegennahme weiterer Weisungen einfinden gu wollen." Jum deutschen Konsul gewendet sagte ich, ich würde ihm sogleich nach der Ankunft im hotel meinen Originalvertrag mit Richard Wagner zur Einsicht vorlegen, worin meine Aufführungsrechte für Italien festgestellt seien. Dann bat ich noch den Stationsvorstand mir meinen Koffer ausfolgen zu lassen, was jedoch abgeschlagen wurde. Auf meine Bitte, man möge mir wenigstens gestatten, frische Wäsche dem Koffer entnehmen zu dürfen, wurde mir nach kurzer Beratung gleichfalls ein ab-Iehnender Bescheid zuteil, mit dem Bemerken, es sei alles Eigen= tum des Richard Wagner-Theaters mit Beschlag belegt worden, und dazu gehörten auch meine Privateffekten. Ich hatte bisher eine kleine Reisetasche in der hand gehalten, worin sich das Barvermögen des Richard Wagner-Theaters befand: ein Umstand, der dem gesamten Personal, insbesondere meinen Sekretär, dem Kassier sowie dem Reisemarschall wohlbekannt war. Graf Dal Derme oder seine aussührenden Dertreter hätten bloß daran zu denken gebraucht, eben diese Tasche zu konsiszieren, so hätten sie gehabt was sie wollten, das Geld. Da trat nun wie von ungefähr unsere Kindermann auf mich zu, nahm mir die Tasche aus der hand und sagte: "Herr Direktor, ich danke Ihnen, geben Sie mir meine Tasche jetzt wieder, ich fahre nun nach dem hotel." Die Gesahr erkennend hatte sie so an alle Fälle vorausgedacht und die Reisekasse in Sicherheit bringen mögen. Und so waren wir denn gezwungen, bis auf weiteres in Mailand zu bleiben.

Nachdem ich dem deutschen Konsul, dem Grafen Dal Derme und dessen Rechtspertreter meinen Dertrag mit Richard Wagner vorgewiesen, stellte es sich heraus, daß der von der Firma Lucca präsentierte Vertrag, der dieser das ausschließliche Aufführungs= recht für gang Italien einräumte, aus dem Jahre 1868 lautete, während mein Vertrag vom Jahre 1882 datiert war. Es mußte also das ältere Recht anerkannt werden. Ein Dersuch, die firma Lucca etwa doch noch zu anderen Modalitäten zu bestimmen, gelang nicht. So erkannte denn Graf Dal Derme, welch ein Unrecht dem Richard Wagner-Theater und seinem Gesamtkörper durch sein Derhalten zugefügt werde. Die entgegenkommende Dermittlung des Rechtsanwaltes ermöglichte eine rasche Der= ständigung zwischen uns. und es wurde folgendes Übereinkommen getroffen: wir führen am 15. Mai im Teatro Dal Derme fibelio auf, mit hedwig Reicher-Kindermann als Ceonore, Auguste Kraus als Marzelline, Anton Schott als Florestan, Dr. Franz Krückl als Pizzarro, Julius Lieban als Jaquino; und geben am 16. Mai, ebenfalls im Teatro Dal Verme, ein großes Richard Wagner-Konzert: die hälfte beider Bruttoeinnahmen, sowie ein weiterer Betrag von 2000 franken war dem Grafen Dal Derme zuzusichern.

Die Aufnahme, die Sidelio in Mailand gefunden, ist als eines der bedeutungsvollsten Ereignisse unserer Tournee zu vermerken. Schon die Ouverture (No. 1) schlug derart zündend ein, daß es schien als ob eine Wiederholung erzwungen werden

iollte. Großen Beifall fand die Arie der Marzelline und das Duo zwischen dieser und Jaquino, während die Arie des Pizzarro kalt liek. Das folgende Duett mit Rocco dagegen wurde wiederum lebhaft aufgenommen. Was wir dann aber während und nach der großen Leonorenarie der Kindermann erlebt haben, kann kaum so bald einmal wiederkehren. In den Logen, im Parkett, allenthalben stand man auf: und als das Applaudieren und Weben mit den Taschentüchern nicht mehr genügte, da wurde mit den Klappstühlen u. s. w. getrommelt um eine Wieder= holung zu erzwingen. Dieser Sturm hielt so lange an, daß ich ingwischen auf die Buhne ging, um der Kindermann mit Ruck= licht auf ihre Gesundheit einen nochmaligen Dortrag zu untersagen. Der Freiheitschor und das Sinale sowie der gange zweite Akt erweckten den hellen Jubel der Italiener. Die Leonoren= Ouverture No. 3, die im Zwischenakt gespielt wurde, mußte wiederholt werden, unter einem Enthusiasmus, wie man ihn auch in Deutschland bei diesem herrlichen Stücke nicht vernimmt; eine stürmisch begehrte zweite Wiederholung ließ ich natürlich aus Rücksicht für das Orchester unterbleiben. Das ungemein feine Derständnis der Italiener zeigte sich wie so oft auch wieder bier in Mailand, wo sie mit dem feinsten musikalischen Ohre den instrumentalen Ausführungen lauschten und folgten, aber keinen Augenblick zögerten ihrer Begeisterung Einhalt zu tun, wenn es 3. B. einem der Blafer im Orchester geschah, etwa um eine Schwebung zu hoch oder zu tief zu spielen: wobei man als= bald einen oder den anderen Enthusiasten sich von seinem Sike erheben sah und auf den Übeltäter hindeuten, um einen energischen Zischlaut vernehmen zu lassen.

Wohl darf ich bekennen, daß wir alle nach dieser Sidelio-Aufführung das Theater mit beglückt erhobenen Gefühlen verlassen haben. Auguste Kraus, Anton Schott, Dr. Franz Krückl, Julius Lieban, vor allen übrigen aber Anton Seidl mit seinem Orchester und Hedwig Reicher-Kindermann: ein jeder kam zu mir heran um mir zu sagen, wie glücklich er sei, diesen Abend erlebt zu haben.

Am nächsten Abend fand das große Richard Wagner-Konzert statt. Und wiederum erschien Frau Lucca vor mir, gespenster=

bleich wie Banquos Geist, um mir zu erklären, daß sie die Tannhäuser=Ouverture, die wie immer die erste Nummer unseres Programms darstellte, zu spielen nicht gestatten könne. Dieses kategorische Derbot, das mir die Dame mit der an ihr be= kannten Energie ichon mährend ber Sidelio-Aufführung und nun wieder am Tage des Konzerts aussprach, ließ mich jedoch ziemlich kühl, und ich gab die Antwort: "Die Tannhäuser-Ouverture wird auch dann gespielt werden, wenn Sie Ihre Drohung verwirk= lichen wollten und die Polizei in Anspruch zu nehmen gedächten." Sie berief sich dann darauf, daß die Ouverture im vorigen Jahre ausgezischt und nicht zu Ende gespielt worden sei. und sie meinte, es würde uns diesmal noch weit schlimmer er= geben, da im porigen Jahre ein Orchester von hundertzwanzig Mann unter faccio das Stück zur Aufführung gebracht habe, während uns ja kaum mehr als sechzig Musiker zur Derfügung ständen. Und sie blieb bei ihrer Drohung: ich bei meiner Gegen= erklärung. Am Abend erhob nun Seidl gerade den Taktstock zum Beginn der Ouverture, als Frau Lucca ihre Loge betrat. Ob sie gleich bei den ersten Takten das Musikstück erkannte. weiß ich nicht. Aber ein berr, der neben ihr sak, flüsterte ihr einige Worte zu, worauf sie mir einen drohenden Blick nach meiner Loge gusandte. Obwohl nun der Erfolg der Tannhäuser= Ouverture bis Mailand überall der gleiche geblieben war, habe ich an diesem Abende dem Ausgange doch mit einiger Spannung entgegengesehen. Als am Ende der Ouverture das Dublikum wiederum in den hellsten Jubel ausbrach und Seidl das Zeichen zur Wiederholung geben mußte, stand frau Lucca erregt pon ihrem Sike auf und zog sich in den Hintergrund der Loge zurück. Ich erwähne nur noch, daß eine zweite Wiederholung verlangt. aber nicht gewährt wurde. Der Erfolg des Konzerts, so über= wältigend er auch war, stimmte Frau Lucca natürlich nicht milder, da sie immer noch an ihre eigene Unternehmung einer Richard Wagner-Tournee für das nächste Jahr dachte. Unser Abschied war nichtsdestoweniger ein sehr freundlicher und freund= schaftlicher: nur meinte sie, ich sei der Erste gewesen, der es aewagt, einem direkt von ihr ausgesprochenem Derbote sich gu widersetzen. Als sie mich dann fragte, ob ich ihrem Rufe Folge

**321** 21

leisten würde und im nächsten Jahre die von ihr geplante Tournee mit italienischen Kräften, zumal mit den Künstlern der Scala, leiten wollte, antwortete ich, daß weder ich noch irgend ein anderer dies zu tun imstande sein könne. Auf ihre verwunderte Frage erklärte ich ihr. daß es pöllig unmöglich sei, ein solches Ensemble mit italienischen Künstlern binnen Jahresfrist zustande zu bringen. Frau Lucca war über diese Antwort emport: und doch fab ich, daß fie einen mächtigen Eindruck davon empfangen. Ich erfuhr später, daß die kluge und energische Frau die größten Anstrengungen gemacht batte, um ihren Entschluß durchzuführen. Ja, sie hat schliefilich an viele Künstler des Richard Wagner= Theaters, also an deutsche Sänger, Einladungen ergeben lassen, so an Katharina Klafskn, an Anton Schott, Adolf Wallnöfer, Julius Lieban u. a. m., die Partien italienisch zu studieren und dem zu bildenden Ensemble beizutreten. Doch, wie porauszu= sehen gewesen, ist das Unternehmen nie zur Ausführung gediehen.

## Neunzehntes Kapitel

# Österreich

Nach dem Konzert reisten wir um Mitternacht mit unserem, unter so denkwürdigen Umständen angehaltenen Sonderzuge von Mailand ab, nach Triest. Während der Tag durch eine auch für Oberitalien ungewöhnliche hitze sich ausgezeichnet hatte, war es nun bei Nacht empfindlich kühl geworden. Die Kindermann hatte sich in Mailand schöne leichte Damentoiletten angeschafft und eine solche zur Reise angelegt. Ich erschrak als ich sie so leicht und leichtsinnig gekleidet vor mir sah und bat sie dringend, sich wärmer vorzusehen. Sie lachte aber in ihrer Weise und schlug meine Warnung in den Wind. Am nächsten Morgen gegen halb fünf kamen wir in Triest an.

Obwohl unsere sämtlichen Dekorationen in Rom schon imprägniert waren, hatten wir in Triest noch einmal dieselbe Prozedur durchzumachen. Dom Komitee des Teatro Politeama wurden alle hilfskräfte aufgeboten, um diese schreckliche Arbeit wiederum durchzuführen. Am 18. Mai ist sodann der Cyklus mit dem Rheingold eröffnet worden. Auch in Triest hatte die Kindermann, trotzem sie am 19., 20., und 21. Mai die Brünnshilden darzustellen hatte, darauf gedrungen, die Erda im Rheinsgold zu singen. Ihr Erfolg als Urwala war natürlich dersselbe wie vorher in Denedig, ihre große Ansprache an Wotan mußte wiederholt werden: wie aus fernen Welten war wieder die Stimme des "Mahnenden Weibes" tief geheimnisvoll ersshütternd verklungen:

#### "Alles was ist, endet." —

Als nach Schluß der Dorstellung die Kindermann mir gute Nacht sagte, erwiderte ich ihr, daß sie in Anbetracht der großen Anstrengungen der nächsten Tage sogleich nach Hause sahren solle um sich zu schonen; sie erwiderte mir, sie habe sich so sehr gefreut auf dem Wege nach dem Theater ein Restaurant bemerkt zu haben, wo Münchner Bier ausgeschänkt werde: dorthin habe sie eine Anzahl Kollegen und Kolleginnen zu Abend geladen, nach der Dorstellung. So sagte ich ihr denn: "Aber ja nicht im Freien sitzen und nicht zu lange bleiben". Sie versprach es, indem sie mir, wie sie es sich angewöhnt hatte, gegen meinen Willen die Hand küßte; wie sie ja zeitlebens ein rührend dankbares und anhängliches Mitglied gewesen war.

Am nächsten Morgen, eben im Begriffe mich ins Theater zu begeben um die szenischen Vorbereitungen zu prüfen, kam die Gesellschafterin der Künstlerin zu mir, mit einer Miene, die mich sogleich erschreckte. Auf meine Frage, was geschehen sei, sagte sie mir: Frau Kindermann liege im Fieber und werde heute Abend nicht singen können. Ich begab mich zur Künstlerin, sand sie in Fieberhitze, erkundigte mich im Hotel nach dem besten Arzte und ließ ihn kommen. Während ich dann im Theater mit Seidl die notwendig gewordene Umbesetzung besprach, ließ sich Baron Morpurgo, der Präsident der Theatergesellschaft, melden und trat mit den Worten auf mich zu: "Die Kindermann wird heute Abend nicht singen können." Auf meine Frage: "Woher wissen Sie das?", meinte er: "Ich lese das aus Ihrem Gesichte." — "Aber wie kommen Sie darauf, daß es gerade die

323

21\*

Kindermann ist?" - "Das haben wir alle ichon heute Nacht im Restaurant gewußt," sagte er und ergählte nun, er habe lich mit einer Gesellschaft im Speisesaal befunden, als man vom Garten herein laute Unterhaltung vernahm. Nachdem er erfahren, daß die dort Dersammelten Künstler des Richard Wagner-Theaters seien, und unter ihnen auch frau Kindermann, begab er sich sogleich in den Garten. "Ich stellte mich por," erzählte Baron Morpurgo, "und wandte mich an die Kindermann: Enädigste Frau, ich erfahre soeben, daß Sie die Künstlerin sind, die uns beute Abend in solche Begeisterung versett hat: ich bitte Sie und die anderen herrschaften alle zu mir in den Saal zu kommen, Sie kennen das mörderische Klima von Triest nicht, das besonders um diese Zeit im Freien nachts sehr gefährlich ist. - Die Kindermann dankte und sagte lachend: Ach, wir befinden uns hier so wohl. Und sie lehnte meine Ein= ladung ab. Ich wiederholte später meine Warnung, leider vergeblich. Gegen zwei Uhr nachts, es war inzwischen ein leichter Regen niedergegangen, bekam die Künstlerin einen Schüttelfrost. Wir bemerkten, wie die Gesellschaft drauken eilig aufbrach, traten hingu und saben noch, daß die Künstlerin in einen Wagen gehoben und nach hause gebracht wurde." -

Am 19. und 20. Mai fanden nun die Aufführungen von Walküre und Siegfried ohne unsere Kindermann statt. Am Tage der Siegfried-Dorstellung sagte mir aber die Künstlerin, sie wolle unter allen Umständen am folgenden Tage in der Götterdämmerung wieder auftreten. Da ich dies nicht zugeben wollte, wurde sie sehr erregt, und der Arzt meinte, er wolle mit seinem Ausspruche bis morgen warten. Am folgenden Morgen wollte sie keinerlei Einspruch mehr gelten lassen, so daß der Arzt endlich sagte, das Derbot sie heute Abend singen zu lassen würde ihr vielleicht mehr schaden, während die so heiß ersehnte Jusage ihr Befinden günstig beeinflussen möchte. Und so fügten wir uns darein.

Aber der Abschied Brünnhildens im letzten Akte der Götterdämmerung ward ihr eigener Abschied. Nach der Vorstellung mußte sie zu Bette gebracht werden. Der Arzt, ich, sowie die vortrefsliche Frau des Besitzers des Hotel de la Ville, die sie in wahrhaft mütterlicher Weise hegte und pflegte, blieben noch eine Weile bei ihr. Der Arzt riet entschieden davon ab, daß sie schon am nächsten Morgen mit unserem Sonderzuge weiter nach Budapest fahren solle: zu ihrem großen Schmerze mußte sie sich in diese Anordnung schicken, in der sicheren Erwartung, ein paar Tage später alsbald nachzukommen.

Die Abfahrt unseres Juges von Triest erfolgte am 22. Mai, dem Geburtstage des Meisters, um 8 Uhr morgens. Als ich gegen sieben Uhr noch die Kindermann aufsuchte und an ihr Bett herantrat um Abschied zu nehmen, ahnte ich nicht, daß es ein Abschied auf immer sei. Ob sie es geahnt? Iweimal ries sie mich von der Tür noch zurück, und ich mußte ihr das Dersprechen wiederholen, daß sie binnen wenigen Tagen nachkommen dürse: denn sie bestehe darauf, in Budapest mindestens im Siegsfried und in der Götterdämmerung zu singen.

Am 23. Mai um halb vier Uhr früh kamen wir in Buda= pest an. Am selben Abend begann unser Inklus. Auch hier hat der technische Stab des Richard Wagner-Theaters ein Meisterstück pollbracht; ähnlich wie vorher in Bruffel, wo im Theatre de la Monnaie die Aufführung von Boito's Méphistophèle erst nach Mitternacht endete, und der große technische Apparat dieser Dorstellung zunächst aus dem hause geschafft werden munte, bis wir sodann, gegen drei Uhr morgens, von der Buhne Besitz ergreifen konnten um das so ungemein komplizierte Rheingold einzurichten, nachdem ichon ein paar Tage früher die Röhren= leitung für die Dämpfe gelegt worden war. - Am 24. Mai folgte nun in Budapest die Aufführung der Walkure, am 25. das Konzert, am 26. Siegfried, am 27. der Schluß des Enklus mit der Götterdämmerung. Am 28. gaben wir eine Wiederholung ber Walkure und am 29. schlossen wir unsere Dorführungen mit Sidelio ab. In Budapest sang Amalie Materna an Stelle der Kindermann die Brunnhilden und die Leonore. Die Aufnahme des Werkes war auch in Ungarn von so überwältigender Begeisterung, daß bald nach unseren Aufführungen die Intendang der kal, ungarischen Oper von mir das Aufführungsrecht erbeten und erworben bat. Unsere Vorstellungen fanden in dem damals noch bestandenen Deutschen Theater statt.

Obamar die Richard Wagner-Tournee dem Plane nach mit dem letten Mai ihren Abschluß finden sollte, war noch von Denedig aus Grag als lette Etappe festgesett worden. Am 30. Mai um drei Uhr nachmittags verließen wir daher Buda= pest und kamen am folgenden Morgen um halb fünf Uhr in Gras an. Mit Rheingold begann jest unser letter Enklus am 1. Juni. Ich fühlte mich glücklich und ftolg in dem Bewuftsein. trok all der unendlichen Schwierigkeiten und der Dielfältigkeit des gesamten Apparates, dieses in seiner Größe bis heute ohne Beispiel gebliebene, einzigartige theatralische Unternehmen zu be= Schlieken, ohne daß irgendwie ein eigentlicher Streitfall gum Ausbruch gekommen wäre. Meine Berufskollegen werden es daber begreiflich finden, wenn mich am Tage der ersten Dor= stellung des Enklus in Graz, fünf Tage vor Beendigung der Tournee, jenes Gefühl ankam, das einem da sagt: Nun, dem himmel sei Dank, es ist bald glücklich vollendet. - Mit solchem Empfinden betrat ich gegen Mittag mein Bureau im Botel. Da überreichte mir mein Sekretär einen Brief, der, wie er sagte, kurg vorher mit der Bitte baldigster Beantwortung abgegeben worden war. Ich öffnete den Brief und las und las und mußte dreimal lesen um daran zu glauben, daß der Absender sich entschließen konnte, mir solches zu schreiben. Da der Be= treffende noch lebt und wirkt, sei die Sache ohne Nennung des Namens berichtet. — Als ich in Leipzig mit der Zusammen= stellung der Engagements für das Richard Wagner-Theater beschäftigt war, kam der herr, damals schon mehrere Jahre unter meiner Leitung tätig, zu mir um mir sein Leid zu klagen, daß es ihm nicht möglich gewesen, bisher ein weiteres Engagement zu finden, daß er schon verzweifelt sei, was mit ihm geschehen solle. Ich suchte ihn zu trösten, indem ich meinte, es würde sich doch wohl noch etwas für ihn finden. Als er dann später ein zweites Mal in derselben Angelegenheit bei mir erschien und andeutete, daß er mit seinem Catein zu Ende sei, sagte ich ihm: "Nun denn, beruhigen Sie sich. Sollte sich für Sie keinerlei entsprechende Stellung finden lassen, so engagiere ich Sie, wenn auch freilich meine Abschlüsse für die Tournee schon pollständig sind. Sie werden bei mir einen ersten der Mannen in der Götter=

dämmerung darstellen, und falls es einmal nötig sein möchte, als Safner im Rheingold einspringen." Durch diese Jusage war der herr beruhigt, und ich fügte bingu: "Sie brauchen sich aber mir gegenüber nicht für verpflichtet zu halten; ich erkläre mich nur Ihnen gegenüber für gebunden, falls es Ihnen wirklich bis zu Beginn unserer Tournee nicht gelingen sollte, ein anderes Engagement zu finden." Nach Berlauf einiger Monate erschien nun herr X. wiederum bei mir und teilte mir mit, daß es ihm in der Tat nicht gelungen sei, und er daher ohne En= gagement dastehe. Und so nahm ich ihn denn mit auf die Tournee. - In dem Briefe nun, den ich jetzt in Grag erhielt, zeigte mir der herr an, wenn er bis Mittag außer seiner Gage nicht noch 300 Mark erhielte, wurde er heute Abend den Safner im Rhein= gold nicht singen. Es war ihm nämlich bekannt, daß der bis= berige Vertreter der Rolle mit Ende Mai ausgeschieden, eine andere Besetzung für den Abend also nicht möglich war. Er hatte insofern nicht übel spekuliert. Die Verlegenheit um den Rheingold=Abend war nicht zu überbrücken. Man wird jest begreifen, warum ich den Brief wiederholt lesen mußte um daran au glauben, daß ein Mensch, den ich aus der geschilderten pein= lichen Lage befreit und überzählig aufgenommen, dem ich auch bereits am Stadttheater in Bremen ein Unterkommen zugesichert hatte, den ersten Augenblick, der sich ihm darbot, benützen konnte, um seinem helfer in der Not die Pistole an die Brust zu setzen. Ohne meine Rube im mindesten zu verlieren, begab ich mich zu einem angesehenen Rechtsanwalt in Graz, teilte ihm den Sachverhalt mit und legte ihm den Brief vor. Nach Einsicht= nahme sagte mir ber Rechtsfreund: "herr Direktor, hinterlegen Sie bei mir die 300 Mark und richten Sie, bitte, keine weitere Frage an mich: Sie werden morgen das Nähere erfahren." -Die Vorstellung fand am Abend ohne Anstand von seiten des herrn X. statt. Als ich am nächsten Dormittag in meinem Bureau sak, kam der Rechtsanwalt zu mir und übergab mir die 300 Mark mit dem Bemerken, die Angelegenheit sei erledigt. Als ich ihn fragend anblickte, meinte er, die Sache sei sehr einfach gewesen: "Ich ließ," sagte er, "den herrn gestern zu mir bitten und sagte ihm, daß die von ihm geforderten 300 Mark bei mir

hinterlegt seien. Daraushin erklärte er sich bereit, am Abend zu singen. Als er nun heute früh bei mir vorsprach um das Geld in Empfang zu nehmen, eröffnete ich ihm, ich sei bereit ihm die Summe auszuzahlen, würde aber zugleich seinen Brief dem Staatsanwalt mit einer Strafanzeige wegen Erpressung einreichen: andrerseits habe er die Wahl, Graz auf der Stelle zu verlassen. Er entschied sich für letztere Alternative und empfahl sich." — Ich dankte dem Rechtsanwalt für seine freundliche Mühemaltung, konnte ihn jedoch in keiner Weise bewegen ein Honorar entgegenzunehmen: "Ich freue mich," sagte er, "und bin glückslich, daß es mir vergönnt gewesen, am Endziel Ihrer großen Fahrt Ihnen durch diesen kleinen Dienst mein Interesse und meine Verehrung erwiesen zu haben." —

Nachdem ich noch im Theater für die abends stattsindende Aufführung der Walküre einige Anordnungen getroffen, kehrte ich nach meinem Bureau zurück. Da wird mir ein Telegramm überreicht. Ich erbreche es und lese: hedwig Reicher-Kindermann heute früh verschieden. Der außerordentlichen hitze wegen muß Beisetzung morgen stattsinden. — Wie entsetzlich mich diese Nachricht getroffen, ist unsagbar. Dieser Ausgang war freilich uns allen unerwartet gekommen. Mit Anton Seidl besprach ich alsbald die ersorderlichen Bestimmungen für unsere letzten Abende und telegraphierte sodann meine Ankunft für den nächsten Tag in Triest zur Beisetzung. An ihrem Sarge hielt ich ihr die Nachrede, tief ergriffen im herzen. Iwei Schwestern waren noch herbeigeeilt, zum letzten Abschied.

Ich darf es hier noch einmal frei und mit erfahrener übersaugung aussprechen, was hedwig Reicherskindermann für die deutsche Bühne bedeutet hat: sie war die größte dramatische Sängerin der zweiten hälfte ihres Jahrhunderts, wie es die SchrödersDevrient mit Recht in der ersten hälfte gegolten. Ihre Brünnhilde, ihre Erda, Fricka, Ortrud, ihre Leonore und Eglanstine und, nicht zu vergessen, ihre Carmen habe ich in den langen Jahrzehnten meiner Tätigkeit und Erfahrung von keiner Künstlerin vor oder nach ihr jemals auch nur annähernd mit so vollendeter Wirkung zur Geltung bringen sehn. Wer von

ihr das Duett mit Telramund und ihre Anrufung der Götter, die Eglantine, den dritten und den letzten Akt der Carmen, die große Leonoren-Arie gehört hat, ihre Todesverkündigung an Siegmund, ihren Abschied von Wotan, das Erwachen im Siegfried, ihr Erscheinen mit Gunther vor Siegfried erlebt hat, wer bei ihren Brünnhilden vom ersten Hojotoho in der Walküre an bis zum letzten seligen Scheidegruß in der Götter-dämmerung zugegen gewesen, dem wird zeitlebens ein unver-löschlicher Eindruck erhalten geblieben sein, die leuchtende Erinnerung an ewige Gestalten, an eine Künstlerkrast der Nachzgestaltung, wie sie in solcher Größe nur selten, hie und da einmal zur Erscheinung kommen kann. Und im neunundzwanzigsten Jahre ihres künstlerisch so überschwänglich reichen Lebens mußte dieses geniale Weib in das dunkle Reich der Mütter, zur Gestaltung und Umgestaltung aller Kreatur zurückkehren.

Am Tage nach der Beerdigung traf ich wieder in Graz ein. Am 4. und 5. Juni fand dort mit Siegfried und Götter= dämmerung die große Tournee des Richard Wagner=Theaters, die am ersten September 1882 von Breslau ihren Ausgang genommen, den feierlichen Abschluß.

## 3manzigstes Kapitel

# Rußland

Eine neue Zeit war nun herangekommen. Alle Städte, in welchen das Richard Wagner-Theater den Ring vorgeführt hatte, beeilten sich jetzt das Werk zu erwerben und selbständig aufzuführen. Unsere Mission war erfüllt. Meine Berufung zum Ceiter stehender Bühnen erforderte wieder eine Konzentration der Kräfte auf den gegebenen und gewählten Wirkungskreis.

Auch in Bremen wurde Richard Wagner von mir auf das eifrigste, wie selbstverständlich, gepflegt; während unser Nachsfolger in der Direktion des Stadttheaters in Leipzig, Max Staegemann, allerdings meinte, die Leipziger wären froh, das Nibeslungenwerk los zu sein, und seine Hoffnungen auf den Helianthus

von Adalbert von Goldschmidt baute, der ihm den Ring erseihen sollte. Erst als die Tatsachen lehrten, daß die Leipziger auf diesen Tausch nicht eingehen wollten, trat Staegemann wegen überlassung des Aufführungsrechts mit mir in Unterhandlungen, die aber bei dem Standpunkt, den er dem Werke gegenüber einnahm, damals ergebnislos blieben.

Um sich nun zu rechtsertigen, machte er im Ceipziger Tageblatt für seine ablehnende Haltung mich verantwortlich und erhob den Dorwurf, daß ich die Erben Richard Wagners an
ihrem Einkommen schädige. Meine Antwort hierauf war schlagend
genug. Alle Summen, welche dem Meister aus den von mir
geleiteten Unternehmungen, wie in Leipzig, Berlin, London, und
von der Tournee zugeflossen waren, beiseite lassend, forderte
ich ihn auf, aus seinen Büchern nachzuweisen, welche Beträge
er aus seiner um vierzehn Monate älteren Direktionsführung
in Leipzig nach Banreuth gesandt habe, während ich denselben
Ausweis aus meiner um so viel jüngeren Bremer Direktionsperiode zu geben mich bereit erklärte. Staegemann schwieg. Dagegen erhielt ich folgendes Telegramm aus Berlin:

Lese soeben beim Frühstück Ihre Entgegnung an Staege= mann. Stelle mich ganz auf Ihre Seite.

hans von Bülow.

Diese Kundgebung mußte mich umso mehr freuen, als Bülow in freundschaftlichen Beziehungen zu Staegemann stand, ja für seine Wahl in Ceipzig eingetreten war, während ich noch nicht Gelegenheit gesunden hatte, Bülow über die Ursache unserer gespannten Beziehungen auszuklären. Als Bülow später in Bremen mit seiner Meininger Kapelle konzertierte, besuchte ich ihn, um ihm noch mündlich zu danken und das einstige Mißwersständnis auszuklären. In seiner ihm eigenen liebenswürdigen Weise sagte er dann: "Aber lieber Freund, das war ja nur selbstverständlich. Ich war empört, als ich diesen Vorwurf gegen Sie gelesen. Ich habe es auch Staegemann gesagt, und er hat es eingesehen."

Jener Spannung in meinen Beziehungen zu Bülow lag nämlich folgendes Mißverständnis zugrunde. Bülow hatte auf meine Einladung im Stadttheater in Leipzig Beethovens Neunte,

die er wie kein zweiter por oder nach ihm beherrschte, dirigiert, natürlich mit dem aukerordentlichsten Erfolge. Man ersehnte nun allgemein eine Wiederholung: und Bulow sagte sofort zu, da auch diese Aufführung zugunsten des neu be= arundeten Orchesterpensionsfonds stattfinden sollte: ja. hochbergia wie er war, leistete er auch diesmal Verzicht auf sein Honorar: doch münschte er dagegen, daß noch Dorproben abgehalten würden. und zwar durch seinen ersten Konzertmeister und ersten Tellisten von Meiningen, die er ein paar Tage früher nach Leipzig schicken wollte, damit diese mit den Streichern unseres, d. b. also des Gewandhausorchesters noch eine Reihe "Strichproben" vornähmen. Kaum hatte ich diese brieflich gestellte Bedingung erfahren, als ich förster sofort sagte, dieselbe dürfe unserem Orchester unter keiner Bedingung mitgeteilt werden. Förster hatte aber bereits einem Musiker gegenüber davon gesprochen. und so wurde Bülows Bedingung alsbald bekannt. Natürlich fühlten sich unsere Orchestermitalieder durch die Jumutung der "Meininger Strichproben" tief gekränkt und erklärten, unter Bülow nie mehr spielen zu wollen. Alle Bemühungen und alle Überreoungskünste meinerseits schlugen diesmal fehl: das Or= chester hielt fest an seiner Weigerung. Es blieb mir denn schließ= lich nichts übrig als Bulow mitzuteilen, die Wiederholung der Neunten sei einstweilen verschoben. Bulow aber vermeinte, darin eine Intrique gegen ihn vermuten zu muffen, ohne Ahnung des wirklichen Sachverhalts, den ich ihm nun erst in Bremen. ein paar Jahre später, zu geben Gelegenheit fand. -

Des Meisters Befürchtungen, ich würde in Bremen wenig Verständnis für seine Kunst finden, erwies sich als unbegründet. Gleich im ersten Jahre konnte ich den Ring und den Tristan dem Repertoire einfügen, und unsere zwei großen Konzerte, die Richard Wagner gewidmet waren, erweckten nachhaltige Begeisterung. — Freilich sollte der Meister mit seinem Zweisel, ob mir Bremen ein ausreichendes Arbeitseld bieten würde können, Recht behalten. Denn natürlich bannte das Stadttheater meine an weite Ziele gewöhnte Kraft in enge Grenzen.

Schon vor meinem Antritt in Bremen wurden von Prag aus Verhandlungen mit mir wegen Übernahme der kgl. deutschen

Candesbühne gepflogen und nachmals wieder aufgenommen, zumal durch den damaligen Sührer der Deutschen Dr. Franz Schmenkal und den Intendanten der kgl. Candesbühne Dr. Waldert. Durch das energische Eingreisen des Großindustriellen und Candtagsabgeordneten Alexander Richter, des um die Ershaltung des Deutschtums in Prag so hochverdienten Mannes, wurden diese Verhandlungen im Mai 1885 dann zu Ende geführt. Eingedenk der Worte Richard Wagners, daß ich in Prag ein stark musikalisches Publikum sinden würde, entschloß ich mich endlich, meine Tätigkeit in die böhmische hauptstadt zu verlegen. Hier trat ich an die Spize eines altberühmten, an glänzenden Ersinnerungen reichen Kunstinstitutes, das aber künstlerisch und wirtschaftlich damals freisich an den Rand des Abgrundes geraten war. Ein solches Institut neu zu gestalten und in gesicherte Gesleise zu bringen, diese Aufgabe bildete fortan mein Lebensziel.

Bu weitausgreifenden Unternehmungen in die Ferne ist es daher nur noch selten gekommen. Wohl wurden eine Reihe der außergewöhnlichsten Antrage im Laufe der Jahre immer wieder an mich gestellt. Insbesondere von Amerika ergingen wiederholt Einladungen an das Richard Wagner-Theater. Richard Wagner selbst war ja schon dafür gewesen, daß ich diesem Rufe Folge leisten sollte. Ich habe mich jedoch, wie ich mit Bedauern sagen muß, damals nicht dazu entschließen können. Später, als ich schon in Bremen wirkte, waren die beiden Gne in Condon eifrig be= müht, eine Wiederkehr des Richard Wagner-Theaters nach der englischen Residenz zustande zu bringen, diesmal im Convent= Garden. So begab ich mich denn im November 1883, der Aufforderung der Gne folgend, nach London. Nach mehrtägigen Derhandlungen mußte ich jedoch, nach Bremen gurückgekehrt, die Durchführung unter den dargebotenen Bedingungen ablebnen. Ebensowenig führten Derhandlungen, die Sir Augustus harris. einer der ausgezeichnetsten Bühnenleiter Englands, mit mir ein= leitete, zu einem befriedigenden Ergebnisse. Einladungen, die von Kopenhagen, Stockholm, Christiania, und wiederholt auch von Madrid an mich ergingen, mußten gleichfalls abgelehnt werden. da ich alsbald erkannte, daß die dortigen Derhältnisse ein so un= gemein groß angelegtes Unternehmen zu stüken und zu tragen nicht imstande sein würden. Erneute Anfragen aus Italien waren aus ähnlichen Gründen verneinend zu beantworten: denn als das Richard Wagner-Theater nach Italien zog, war der gewaltige Apparat bereits geschaffen, das ganze Räderwerk im Gange; und so war mir Italien hochwillkommen gewesen. Diesen selben, so ungemein komplizierten Apparat jedoch eigens für Italien, geschweige für Dänemark und Schweden etc., wieder zusammenszustellen, wäre in Anbetracht der ungeheuren Kosten und der minderen Leistungsfähigkeit jener Städte vom Anfang an ein mehr als gewagtes Spiel gewesen. Anträgen, die mir von verschiedenen Seiten aus Paris zugingen, konnte ich nicht mehr entsprechen, weil die von Richard Wagner mir übertragenen Aufführungsrechte für Frankreich mittserweile erloschen und an die Erben zurückgefallen waren.

So unterblieb denn jede neue Expedition des Richard Wagner= Theaters, bis 1889 ein ernst zu nehmender Antrag vom kaiser= lichen Theater in Petersburg an mich erging. Da schienen mir allerdings jene Grundlagen gegeben zu sein, um ein volles Ge= lingen zu erreichen.

Nachdem der Delegierte der kaiserlichen Generaldirektion, C. H. Hermann, zweimal von Petersburg zu mir nach Prag gekommen war, wurde der Vertrag zwischen der Generaldirektion und mir in folgender Weise sestest: ich hatte alle Künstler, den Dirigenten, Regisseur, Inspizienten, Souffleur, Maschinen=meister, Dampfinspektor, die gesamte Ausstattung an Dekorationen, Kostümen, Requisiten und Musikmaterial beizustellen; die kaiserliche Generaldirektion dagegen das Theatergebäude, die Beleuchtung, das technische und administrative Personal, das vollsständige Orchester und die Bühnenmusik, endlich den Chor der Mannen in der Götterdämmerung, in deutscher Sprache vorsstudiert. Die Einnahme war derart zu teilen, daß drei viertel dem Richard Wagner-Theater, ein viertel der kaiserlichen Kasse zussollsständigen.

Die Aufführungen waren zu den russischen Sasten festgesetzt worden, in einer Reihe von vier Cyklen, sowie zwei großen Konzerten, mit dem 11. März (neuen Stils) 1889 als Beginn. Dirigent war mein erster Kapellmeister des kgl. deutschen Candes-

theaters von Prag, Dr. Karl Muck. Jur dekorativen und masschinellen Einrichtung gewann ich den kgl. bayerischen Maschinensdirektor Karl Cautenschläger vom hoftheater in München. Den Kapelsmeister hatte ich bereits im Januar nach Petersburg gesandt, um dort mit dem kaiserlichen Orchester das Werk auf das sorgfältigste einzustudieren. Muck hat diese Aufgabe glänzend gelöst: die Leistung des Orchesters während unserer Nibeslungenschende konnte selbst den Vergleich mit Bayreuth vollskommen bestehen. Abgesehen von Mucks Verständnis und seinen Fähigkeiten, hat er sich der gewaltigen Aufgabe mit einer Liebe und Ausopferung gewidmet, die das höchste Lob verdient und allgemein Bewunderung und Anerkennung gefunden hat.

In Petersburg angekommen, war eine meiner ersten Sorgen, wie der Chor der Mannen in der Götterdämmerung deutsch vor= studiert sei: dieser war ja, gleichwie das Orchester, vom kaiser= lichen Theater selbst beizustellen. Dor seiner Abreise von Prag hatte ich mit Muck vereinbart, daß von jeder Stimme zwei unserer deutschen Chormitalieder gur Stimmführung in Deters= burg eintreffen würden. Der russische Chor hatte nun seine Aufgabe bewundernswert begriffen und gelöst. Als ich zur ersten Bühnenprobe kam, um die szenischen Anordnungen für den Chor zu treffen, mußte ich erstaunen, in welch vortrefflicher Kraft und Schönheit die deutsche Sprache da besonders aus den herr= lichen Bafftimmen dieser ragenden hünengestalten erklang. Muck und ich kamen daber überein, daß eine Derstärkung des Männer= dors durch deutsche Mitglieder wegzufallen habe. Man hat niemals, auch nicht in Banreuth, den deutschen Tert mit so pollkommener Deutlichkeit aussprechen hören, wie von den da= mals in Detersburg so trefflich eingeschulten Chorsängern.

heinrich Dogl, immer unvergleichlich als Loge, fand als Siegfried nicht mehr die enthusiastische Anerkennung wie früher in München, Berlin, London, wenn er auch sehr gewürdigt wurde. Seine Gattin aber, die bis dahin überall so hoch Gefeierte, hatte das Mißgeschick dem Publikum zu mißfallen und wurde in der Rolle der Walküre derart abgelehnt, daß ich die durch ihre früheren Triumphe so verwöhnte Künstlerin einem nochmaligen Auftreten nicht mehr aussetzen mochte. Die Dresdener

Kammersängerin Therese Malten und Marie Rochelle aus Prag traten bei den ferneren Aufführungen an ihre Stelle.

Es sei hier einer nicht uninteressanten Begebenheit bei der Aufführung der Götterdämmerung gedacht. Ich hatte als ersten hornisten unseren Professor Beer vom Prager Candestheater nach Petersburg kommen lassen, da mir der erste Hornist der sonst ausgezeichneten kaiserlichen Kapelle den großen technischen Anforderungen im Nibelungenring doch nicht zu genügen schien. Professor Beer, einer der größten Künstler auf seinem Instrument, wurde schon bei der Generalprobe von seinen russischen Kol= legen geradezu gefeiert, obzwar der ebenso bescheidene als pflicht= treue Mann solchen huldigungen gern aus dem Wege ging. Am Tag der Götterdämmerung meldete mir nun Kapellmeister Muck, unser portrefflicher hornist habe eine mächtig aufgeichwollene Backe bekommen und werde abends unmöglich blasen können. Das war ein schweres Mikgeschick für uns. zum Abschluß des Inklus. Ich ließ Beer zu mir bitten: sein Gesicht war unförmlich entstellt, da war einfach nichts zu wollen. .. Was werden Sie nun anfangen, herr Direktor," fragte er besorgt. "Sehr einfach, lieber Beer, die Götterdämmerung muß abge= sett werden." - "Wie, meinetwegen?" - "Ja, es geht nicht anders: ohne erstes horn kann ich die Götterdämmerung nicht geben." - "Nein, herr Direktor, das darf nicht sein, das kann ich nicht zugeben! Ich werd's versuchen, ich muß blasen können: der Arat muß mir was geben, und abends blaf' ich, sicher." Und der brave Künstler hat richtig abends wunderschön ge= blasen und unseren Enklus gerettet.

Nach Beendigung des zweiten Cyklus, dem wiederum die meisten Mitglieder des Hofes beigewohnt, teilweise auch der Zar selbst, Alexander III., hatte der Erfolg eine solche Steigerung ersahren, daß Moskau, auf Petersburg eisersüchtig, öffentlich die Forderung ausstellte, das Richard Wagner-Theater müsse nunmehr auch in der alten Residenzstadt sein Cager ausschlagen. Am 21. März wurde ich durch ein Billett des Hausministers des Zaren, des Grafen Woronzow-Daschkow, gebeten, ihn auszusuchen. Der Überbringer bemerkte, der Graf sei gegenwärtig zuhause anwesend und gab zu verstehen, daß mein sofortiger

Besuch erwünscht sei. Als ich kam, schritt der Graf soaleich auf mich zu und sagte mir, Seine Majestät habe ihm heute den Auftrag erteilt, sich mit mir ins Einvernehmen zu setzen, daß das Richard Wagner-Theater auch in Moskau auf dem dortigen kaiserlichen Theater einen Inklus des Nibelungenringes veranstalte. Ich erwiderte, daß wir mit freude diesem Wunsche entsprechen wurden. Wir berieten nun die Zeit und die Be= dingungen, welche die gleichen sein sollten wie in Detersburg, wobei ich es als selbstverständlich bezeichnete, daß mir das kaiser= liche Orchester von Detersburg nach Moskau mitgegeben werde. Diese Forderung erschien aber dem Minister einfach ungeheuer= lich. "Das kaiserliche Orchester," sagte er kopfschüttelnd, "sollen wir Ihnen auf die Reise mitgeben? Das geht absolut nicht an, wir können nicht das kaiserliche Orchester auf Reisen schicken." - .. Wenn der Wunsch Sr. Majestät und der der Moskauer er= füllt werden soll," sagte ich, "ist es anders unmöglich." -"Glauben Sie denn," erwiderte der Minister, "das kaiserliche Orchester in Moskau sei schlechter? Es steht auf derselben künstle= rischen höhe wie unser kaiserliches Orchester in Petersburg." - "Daran zweifle ich nicht," sagte ich, "aber ich bitte daran zu denken, daß mein Dirigent sechs Wochen lang in Detersburg das Werk vorher einstudieren mußte." - "Ja aber, das geht nicht," sagte der Graf, "es ist gang unmöglich. Das wäre ja ein neuer fall, der noch nie dagewesen ist." - "Das erschreckt mich nicht, daß der fall neu ist: auch daß das Richard Wagner= Theater nach Petersburg kam, ist neu und noch nie dagewesen." - Der Minister wurde über diese Antwort etwas betreten und fast ärgerlich: "Ja," sagte er, "dann muffen wir uns den Ge= danken aus dem Kopfe schlagen. Sr. Majestät werde ich natürlich Mitteilung machen: aber daran ist nicht zu denken, daß der Kaiser Ja sage." - "Darf ich bemerken, was ich denke?" fragte ich. -- "Bitte, sprechen Sie." - "Der Kaiser wird Ja sagen." - "Oho," lachte der Minister, "da kennen Sie den Kaiser schlecht." - Damit war die Audieng zu Ende.

Als ich nachts nach der Vorstellung in mein hotel kam, fand ich eine Karte vom Grafen vor, in der ich gebeten wurde, am nächsten Morgen ihn zu besuchen. Bei ihm anaemeldet, empfing

er mich in der liebenswürdigsten Weise mit den Worten: "Sie sind ein Sappermentskerl, wissen Sie, was der Kailer gesagt hat?" - 3ch erwiderte: "Ja hat er gesagt." - "Nein, nein, so weit sind wir noch nicht: der Kaiser hat mir befohlen. Sie zu fragen, wie Sie sich denn das denken, und wenn der Kaiser auch Ja sagen wurde, wer die Kosten zu tragen hätte, die Sahrt, den Aufenthalt? Es sind ja 106 Mann Orchester." - "Die Kosten," sagte ich ruhig, "die trägt das Richard Wagner-Theater; es muß nur dafür gesorgt werden, daß die Eisenbahnverwaltung uns einen Sonderzug zu ermäßigten Preisen zur Derfügung stelle: denn wir können natürlich nur in einem solchen gemeinsam nach Moskau fahren. Den Musikern gebe ich für jeden Tag ihres Aufenthalts in Moskau gehn Rubel Diäten, Mann für Mann, Ob sie nebenbei noch ihren Gehalt von der kaiserlichen Kasse in Petersburg weiterbegiehen, ist nicht meine Sache." Der Graf sprach mir nun sein Erstaunen und seine Anerkennung über die Kühnheit des Planes aus und schloß die Audienz mit den Worten: .. Ich werde es nun dem Kaiser berichten, ich glaube jett selbst schon an die Möglichkeit, daß der Kaiser Ja sagen werde." -

Die in Petersburg zur Aufführung gebrachten vier Cyklen sanden am kaiserlichen Marientheater in solgender Weise statt. Nach unserem Stil am 11., 12., 14. und 16. März der erste Cyklus; am 17., 18., 20. und 21. März der zweite Cyklus; am 22. März zum Benefiz des Orchesters ein großes Richard Wagner-Konzert; am 23., 24., 26. und 27. März der dritte Cyklus; und am 29. und 30. März und 1. und 2. April der vierte und letzte Cyklus; während am 31. März noch das zweite und letzte große Richard Wagner-Konzert stattgefunden hatte.

Nach Abschluß des dritten Cyklus war mir von der Generaldirektion der kaiserlichen Theater die Veranstaltung eines fünften
Tyklus nahegelegt worden. Ich zog es jedoch vor, mit dem
ursprünglich sestgesetzten vierten Tyklus abzuschließen. Denn ich
wollte mit dem großen unverminderten Erfolge von vier völlig
ausverkauften Tyklen Petersburg verlassen, konnte auch einer
Verschiebung der mittlerweile durch das kaiserliche Jawort schon

337 22

voraus bestimmten Aufführungstage des Cyklus in Moskau nicht wohl zustimmen.

Der Abschied am letten Abende der Götterdämmerung in Petersburg war natürlich ein überaus glanzvoller. Alle unsere Künstler wurden vom Publikum immer wieder vor die Rampe gerufen, und mir selbst wurde an dieser Stätte ein mächtiger und prachtvoll gearbeiteter silberner Corbeerkrang überreicht, melden die russische und deutsche Aristokratie und Gesellschaft jum Gedenken an die Richard Wagner-Festtage in Detersburg gestiftet hatte. Ich sprach von der Buhne aus allen meinen Dank aus, insbesondere dem kaiserlichen hause, das mit dem Kaiser an der Spite den Aufführungen mit solchem Interesse gefolgt war, sodann der kaiserlichen Generaldirektion für das in allen Sällen bewiesene Entgegenkommen, dem Dublikum für seine großartige Anteilnahme, der Petersburger Presse, jumal aber sämtlichen Künstlern, gang besonders dem kaiserlichen Drdester mit Karl Muck als seinem Sührer. Diese Dankesworte, die mir vom Bergen kamen, wurden von seiten des Dublikums jubelnd aufgenommen. Ich darf hier hervorheben, welch große Derdienste sich die hoben herrschaften um das glückliche Gelingen unserer gemeinsamen Richard Wagner=Sache erworben haben, so namentlich der österreichisch=ungarische Botschafter Graf Wol= kenstein und seine Gemahlin, die schon als Frau von Schleinit durch ihre begeisterte Anteilnahme an der Wagnerkunft uns bekannt ist, sowie der damalige erste Botschaftsrat Freiherr von Aehrenthal, dann der sehr tatkräftige deutsche Botschafter General von Schweinik, auch General von Werder, u. a. m. -

Wir rüsteten nun zur Abreise nach Moskau, die am 4. April zu erfolgen hatte. Nachdem die kaiserliche Genehmigung gegeben war, wurde mir von der Generaldirektion ein Vertrauensmann zur Verfügung gestellt, dem ich die Aufgabe übertrug, in Moskau die nötigen Vorbereitungen zum Abonnement auf den Cyklus einzuleiten. Freilich warnte er mich und sagte mir, und noch manch anderer mit ihm, mit besorgter Miene, wir würden in Moskau keine zweihundert Rubel für den Cyklus einnehmen: so weit zurück sei noch diese Stadt an künstlerischem Interesse u. s. w. Ich erwiderte, ich könnte mich dieser Meinung

nicht anschließen, ich würde den Derlauf der Dinge erwarten. Wie erstaunt waren daher all jene Zweifler als am ersten Tag des Vorverkaufs Mittags ein Uhr von unserem Vertrauensmann, dem Regisseur Langkammer, das Telegramm aus Moskau eintraf: Vorverkauf 41,143 Rubel. Das Maximum der möglichen Gesamteinnahme betrug 43,000 Rubel: der Tyklus in Moskau war also lange vor unserer Abreise vollkommen gesichert.

Am 4. April um sechs Uhr obends suhren wir mit unserem Sonderzuge in Begleitung des kaiserlichen Orchesters von Petersburg ab und trasen am solgenden Morgen um zehn Uhr in Moskau ein. Dort fand der Cyklus am 6., 7., 9. und 10. April statt. Am 8. April wurde ein großes Richard Wagner-Konzert veranstaltet, und am 11. April verabschiedete sich das Richard Wagner-Theater mit einer Wiederholung der Walküre. Konnte nun auch das Publikum in Moskau dem so anspruchsvollen Werke nicht mit einer Begeisterung entgegenkommen, wie wir es in Petersburg erlebt hatten, so blieb uns doch auch dort der Erfolg treu und die Aufführungen stellten ein großes Ereignis dar. Auch Ceo Tolstoi hat damals dem ganzen Cyklus beigewohnt: freilich nur mit dem Ergebnis, daß er, wie früher die Musik Beethovens, so nun auch die Bayreuther Kunst als gänzelich versehlt verneinen mochte.

Am 12. April wurden alle meine Abrechnungen mit der Generaldirektion geordnet, und am folgenden Tage wurde ich eingeladen, in der kaiserlichen Notenbank in Moskau die Einsnahme für die sechs Abende in Empfang zu nehmen. Ich gestehe, daß ich nie zuvor einen ähnlichen Anblick gesehen, wie in den Räumen dieses Instituts. Don den Kellerräumen bis hoch hinauf in die Stockwerke lagen in gebundenen Paketen die Rubelscheine, vom kleinsten bis zum größten, der bekanntlich nur hundert beträgt. Als mir der Kassier den immerhin beseutenden Betrag zugezählt hatte, schien mir die Summe, angesichts so ungeheuerer aufgespeicherter Bestände verschwindend klein und geringfügig. — Erwähnen möchte ich noch, daß die Generaldirektion, da in Rußland das geistige Eigentum nicht geschützt ist, jede Tantiemezahlung abgelehnt hatte. Ich habe jedoch daraus keinen Nuhen für mich gezogen, sondern unaus-

339 22\*

gefordert und aus freiem Willen 15,000 Mark an Banreuth gezahlt.

Nachdem die Mitglieder des kaiserlichen Orchesters ihre Rückreise nach Petersburg, und die Mitglieder des Richard Wagner-Theaters die Heimkehr am 12. April angetreten hatten, verließ ich Moskau am Abend des 13., ohne daß die leiseste Trübung während unseres schönen gemeinsamen Wirkens eingetreten wäre.

Dor meiner Abreise von Detersburg wurde die Frage der Wiederkehr des Richard Wagner-Theaters für das nächste Jahr von der Generaldirektion mir gestellt. Ich erwiderte, ein künst= lerisch so glücklich durchgeführtes Unternehmen sei an so un= gewöhnlich bobe Preise gebunden, daß es kaum so bald wieder= holt werden dürfe: mit lebhafter freude würde ich einem neuer= lichen Rufe später wieder Solge leiften, einstweilen aber doch raten, eine längere Paule perstreichen zu lassen. - Diese Ansicht hat sich als richtig erwiesen. Im nächsten Jahre trat näm= lich Direktor Pollini von hamburg an die Generaldirektion beran, und es kam ein Dertrag, wenn auch unter wesentlich weniger günstigen Bedingungen gustande: Aufführungen wurden angezeigt, eine Subskription aufgelegt; aus Mangel an Teilnahme mußte die Veranstaltung jedoch abgesagt werden. Genau derselbe Vorgang wiederholte sich im darauffolgenden Jahre. Nachdem Pollini zum zweitenmal von der Ausführung zurück= getreten war, wurde bei mir telegraphisch angefragt, ob ich die Durchführung übernehmen wolle. Allein ich mußte ab= lehnen, schon wegen der allzu kurzen Zeitdauer, die mir zur Vorbereitung noch vergönnt gewesen wäre. — Was Pollini, der erfahrene und geschickte Theatermann, nicht vermocht hatte, wollte wiederum später ein anderer besser verstehen und bot sich in Petersburg sozusagen um jeden Preis an: das völlige Dersagen dieser Unternehmung aber, die bekanntlich einen fürch= terlichen Schiffbruch erlitten, hat nun leider die deutsche Oper den kaiserlichen Theatern in Petersburg auf Jahre hinaus ent= fremdet.

Die Sahrt nach Rußland ist meine letzte große Unternehmung im Dienste der Kunst Richard Wagners gewesen. Wenn
einst weitausschauende, weltumspannende Pläne meine Tatkrast
anregten, habe ich nun fast ein Dierteljahrhundert in Prag unsere
schöne Landesbühne zu fördern gesucht. So ist auch die Veranstaltung der zuerst von Prag ausgegangenen jährlichen Maifestspiele durchaus im Sinne des Bapreuther Meisters von mir
getroffen worden. Den Werken und Gedanken unseres großen
Resormators nachzukommen ist das vornehmste Ziel meiner Tätigkeit seit Leipzig geblieben.





Jechrherter hand gonner! Haben La meinen Bary mail anortele Jane ? The Frage. -Serben al wir with Frenis geblithen, als Thre raskless! mealisen und vorgnikellen, utte Le 272 endlith et miel auminhen Ju May mallen Le mait, Odef, Okenburg u. Pesth. To las with in der Zeiteng. Was weiter. = Hashel Le with the Venedy Vin Sirve? das wiene e, me ringlick, liwhe jele gewesen: won allen thatin em John ist gewiso Venely am me Testen gund h; dork who the wh selbed zu ingendernen anderen acirl nithe rather . Hit harrill night not 212 als Devarione for Blico derik!

Permenen mud Heaven - das geht when will dates mer u. Rombeney: Belgien ich find gemittet, ein Helewolf, ulamont n. 1. w. In Paint wenden - ader: weinden Le mes borones enfahour. Rurland - Stackhalin - Roppenlage - am hade aun't hugara- alles ! Contable when end und Myhen geplanded: gerends undsi Much later so bunk on Roppe van Marin Fahrlen wehr veitt beschuen. Van Britisel hallen word dearth (Med. Tarten John genere Berithe. Seidl frenh work licher. De Me L'emen es wen Terror: Work was alles I'mp wir ausenwetell von Athilleal find for, aben out name und acces deusen - Duruth 1. Thoresi' auch it habe deren fel. Then,

Her also de Genguine when das reache Her her bakerchuren Por its beigg Da Laken Lie Gukes glost All-Much fre upon in Des grues Len Death des Then whele feld Ith then nounter , wore here das seha lieb: mesne herrinditen Chesenden mothersh fence chuas ers larken lassen. - 1 Jeff nehmen Le allen Legen des direccels dehir und dage wan denerglish for lette mach Rundreust werter in verkleiben. enghen Alayso Hendramon Calengi.





Relief von Winifred Holt in New-York





HEDWIG REICHER-KINDERMANN





Firder führt nach großem Ziel, Zurn um Hener ruhig Lizen. Inhekumert, ob am Kiel Int und Fudel hochang spritzen (cooc) Spril 1883 Anglu Verenaug



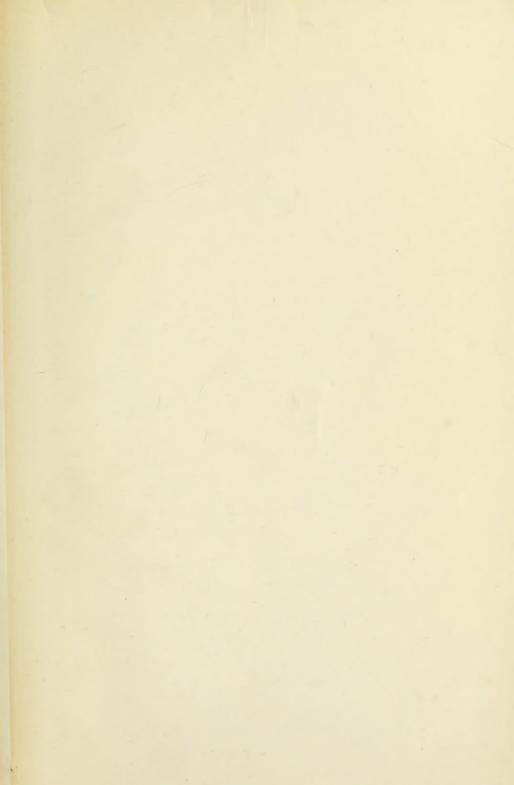

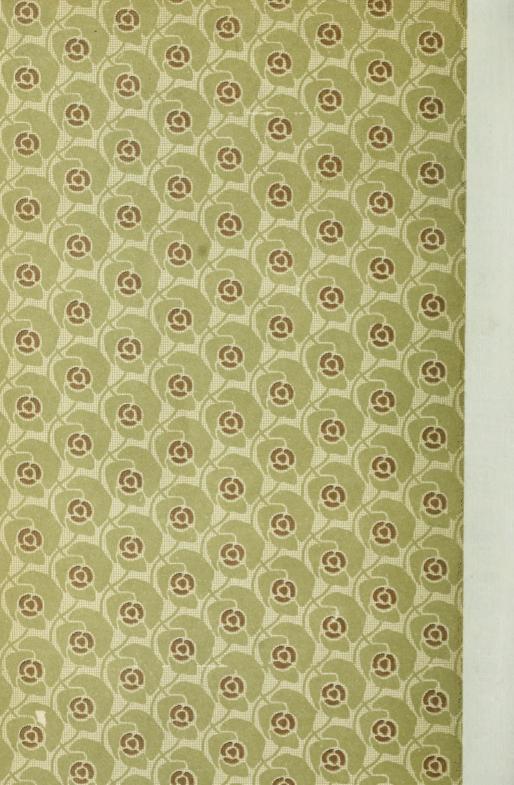

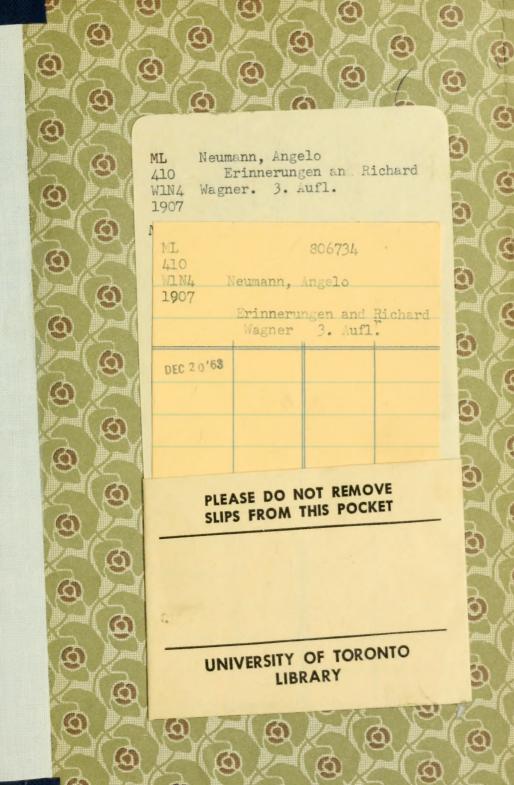

